

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Teihbibliothek

non

# 2. Boshenher's Buchhandlung in Cannstatt.

### Bedingungen:

- 1. Das Abonnement tann mit jebem Sage begonnen werben, und bau ert fo lange fort, als fich Bucher in ben banten ber Abonnenten befinben.
- 2. Beim Unwedfeln ber Bucher ift es nothig, ein Bergichnis von minbeftens 10 Ratalog- Rummern mitgufenben.
- 3. Wer ein Buch beichabigt, beichmust ober verliert, erftattet beffen Labenpreis.
- 4. Auswärtige Abonnenten erhalten einige Bucher mehr.
- 5. Frembe beponiren 2 fl. ale Unterpfand. Ausnahmen wolle man nicht beanfpruchen.

## Die Buchhandlung

fieht in birettem Bertehr mit allen Berlagebuchhandlungen bes In- und Anelandes, und bietet ein reiches, zeitgemaßes Lager aus allen Literaturzweigen und in allen Sprachen. Die stets sofort nach Erscheinen eintreffenten Robitaten fleben gern zur Anficht zu Dienften. — In ber

Expedition von Journalen und politischen Beitungen

tann täglich abonnirt werben.

Die Buchhantlung unterhalt ebenfalls ein gut affortirtes Lager von

Muftrage-für bie Buchdruckerei werben auch in ber Buchbanblung angenommen.





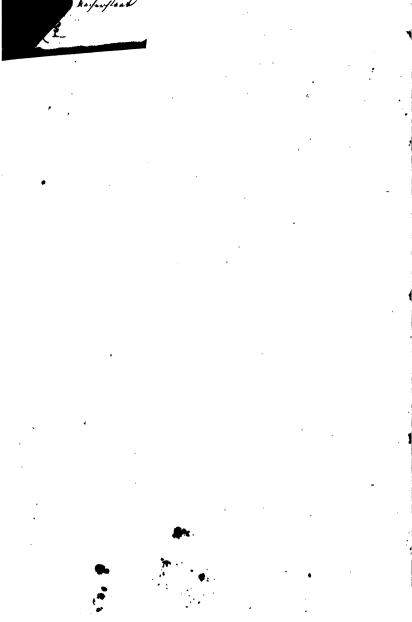

Ans dem Kaiserftaat.

Secretary of the second of the

•

•

.

.

• •

# Aus dem Raiserstaat.

# Schilderungen aus dem Volksleben

ίn

Angarn, Böhmen, Mahren, Gberöfterreich, Egrol und Wien.

Bon

Beinrich Proble.



Wien.

Berlag von Carl Gerold.
1849.

aux 48 49.5

HARVARD COLLEGE LIBRARY NOV. 7, 1919 MINOT FUND

# An eine Dame in Frankfurt a. M.

vin von Ihnen, verehrteste Frau Professerin, schon seit einiger Zeit freundlich erwartetes Buch kommt zu Ihnen von der Donau an den Main. Dieselbe Richtung, denselben Weg hat oft die Sehnsucht des Versassers and Destreich genommen, und gern rasteten seine Gedanken an den langen Winterabenden in Franksurt am Herde des diederen Abgeordneten von Halle. Wenn dann Duncker aus der Paulskirche nach Sause kam, zumal um die Weihnachtszeit, wo man die Lösung der deutschen Kaiserfrage so nahe bevorstehend dachte, dann war es mir wohl, als müsse ich ihm die Taschen nach Scepter und Reichsapsel durchsuchen; die Prosessoren, so satte ich ostmals hier spotten hören, trügen diese Dingenzur Christbescherung für das deutsche Bolt

in der Tasche. Trot solchen Gespöttes aber gehen die deutschen Gedanken der Jugend in Destreich immer wieder auf die Wanderschaft nach Franksurt und Deutschland. Damit ist freilich die östreichische Frage nicht gelöst. Aber ich mag dieses Buch nicht in die Welt senden, ohne in demselben diese Richtung anzudeuten und den Hut nach Deutschland hinüberzuschwenken.

Bald werde ich felbst wieder da "draußen" sein, und ich mache heute noch einmal einen Gang durch die Strafen der Raiserstadt. Beld heiteres Benie-Ben deutet hier Alles an! "Maroni, wie in Italien," lesen wir dort, "Grinzinger Beurigen, 48 Rreuger die Maß," dort an einem niedrigen Saufe, und werfen einen dankenden Blid zum beitern blauen himmel hinauf, daß im ichonen Deftreich, wie man es mit Recht nennt, auch der Armere sich mit köstli= dem Beine das Berg laben fann. "Better, fchaffen's a Rarpfen?" ruft es von allen Seiten, wie wir über den Fischmarkt geben, wohl hundert ner= vige Arme greifen in die fühlen Bannen, und bald glangt die noch frische, funkelnde Fastenspeise überall por unferm Gefichte zum Zeichen, daß man auch an einem Kasttage hier nicht verhungern wird. — Das ift ein Leben! D, Wien!

Ber jett nach Bien tame, und, ohne fich fonberlich um die Stimmung der Menschen zu fummern, burd die Strafen ichritte, ber wurde vielleicht nur wenig ahnen von dem, mas wir in letter Zeit Grokes und Aurchtbares erlebten, und was uns niemals aus dem Bedächtniffe verschwinden fann. Roch dauerte innerhalb der Stadt felbst der Belagerungs= zustand, da wurde ihr derfelbe von außen auf & Neue durch die Bafferfluthen erklart, und man borte das Bolf in Bien klagen: die Donau sei ärger als die Sereschaner, denn diese batten doch angeflouft, wenn fle ungebeten zu einem Burger in die Stube gekommen seien. Bulest aber kam ber Sturm, ber Mensch fand im innersten Beiligthum seines Saufes feine Ruhe mehr, die Bebäude ichienen lebendig zu werben: das war ein tropiges Deffnen und Auschlagen der Thuren, die Dacher wohl gar wurden von unfichtbarer Sand abgehoben, wie in jenem Rai= mund'ichen Stude, wo ploglich aus dem Dache eines Baufes und überall Gespenfter herausschauten. Das Alles mußte der gemuthliche Biener erleben! Gine fleine enge Strafe, in der die Ziegel auf den Dadern besonders unbeimlich flapperten, war aus Borficht von der Bolizei durch Barrifaden abgesverrt. Sie gehörte dem Sturm!

Benden wir von diesen Raturerscheinungen den Blid zur Betrachtung jener großartig-merkwürdigen, der Geschichte des Jahres 1848 angehörenden Begebenheiten, deren Ausgang insbesondere der zweite Abschnitt dieses Buches schildert, so kann hier, wo wir das Gebiet menschlicher Selbstbestimmung aussuchen, sogleich die ganze Kette der Ereignisse, welche sich vom März bis October vor uns ausdehnt, nach einer gewissen Seite hin, zumal dem Fernstehenden, wie ein psychologisches Räthsel erscheinen. Es wäre thöricht, dieses hier so in der Kürze lösen zu wollen.

Indessen Manches erklärt sich schon aus der größeren Frische und Unmittelbarkeit, durch welche Destreich sich bekanntlich von jeher von dem übrigen Deutschland unterschieden hat. Hier geht Alles gleich in Fleisch und Blut über, und kaum existirt etwas, so greist es auch schon auf Weitsamste in die Kette der zeitgeschichtlichen Erscheinungen ein. So war es seit dem Wärz namentlich mit der Idee der Volksbewassnung. In Destreich weiß man nichts von den Spöttereien auf die Bürgerwehr (hier Nationalgarde genannt), in denen leider der preußische Wis sobald Veranlassung hatte sich zu erschöpsen. Ein so frischer Menschenschlag, wie der hiesige, fand sich auch in das Wassenhandwert bald hinein. Und

wenn man in Dentschland zu der Zeit, als die Insend zuerst lebhaft von dem Gedanken an die Ginskeit des Baterlandes sich durchdrungen zeigte, nur sah, wie sie in verwickelten Umtrieben sich vergebslich bemühte, das Heft der Gewalt an sich zu reißen, um ihre Plane durchzusühren, so hat dagegen Destreich in der Periode seiner Entwicklung, wo es zuerst den schönen Traum von Deutschlands Einheit recht lebhaft träumte, uns in der That das, wenn auch surze und höchst bedenkliche, doch immerhin für den Zuschauer prächtige Schauspiel einer Studentensherrschaft gegeben.

Auf der andern Seite aber war Alles, was für den Augenblick keine volle Lebenskraft hatte, was (ich bediene mich absichtlich eines sehr weitbausschiegen Ausdruckes) nicht zeitgemäß war, hier in Wien auch durchaus nicht im Stande eine Zeitlang ein halbes Dasein zu fristen. Besonders merkwürdig ist mir in dieser Hinsicht immer das Schickfal vorzestommen, das der Bersuch hatte, die in Berlin so berühmt gewordenen Constabler, welche tros alledem und alledem dort zuletzt doch Wurzel gefaßt haben, in anderer Weise auch hier einzussühren. Einige Männer aus den höchsten Ständen unternahmen es im person Schickfal Schieden des

Befetes zu ftuten. Giner derfelben, ein alter, vornehmer, allgemein geachteter, reicher herr ging, durchdrungen von seinem erhabenen Beruf, mit zu= geknöpftem Oberrod über die Strafe. Er traf auch bald auf einen kleinen Strafenkramall, trat beran, Inopfte den Rod auf, jog ein weißes Stabchen bervor und legte es einem der Rädelsführer gang fanft auf die Schulter. Alles faunte über diese englische Recheit; man nahm den vornehmen Herrn mit dem weißen Stabchen sogleich fest und war anfange nur darüber unschluffig, ob man ihn in's Gefängniß oder in's Irrenhaus bringen folle. Noch schlimmer erging es einem andern Wiener Conftabler, einem Grafen von Geburt. Den ftattlichen, für Gesetz und Ordnung erglühenden jungen Mann hatte ein Minister fich zu feinem beständigen Begleiter ausgemählt. Bald aber mußte er aus dieser Stellung über Hals und Roof flieben, und mit einem jungen Beibe, die im Bochenbette lag, die Stadt verlaffen. fpater in Bien einmal bringende Geschäfte hatte, kannte er zum Glud einen meiner Freunde, der Brofeffor am Musikconservatorium ift; dieser hatte einen Better im Sicherheitsausschuß, dieser empfahl ihn einem Mitgliede des Studentencomité's, und der Student bewilligte dem gräflichen Freunde der gesettlichen Ordnungen einen Aufenthalt von vierzehn Tagen . . . Ach, Wadame, so war Wien im Jahre 1848! —

Wollen Sie mir nun noch ein Wort über diefes Buch selbst gestatten? Es soll damit Ihrem scharfen und geistwollen Urtheile keineswegs vorgegriffen werden.

Der bescheidene Theil der deutschen Literatur, dem diefes Buch angebort, Diejenige Gattung ber Reiseliteratur, welche mehr der Unterhaltung als der Belehrung dient, hat, wie mir fcheint, in neuerer Zeit in der Form einen nicht unbeträchtlichen Fortschritt gemacht. Gin Mann, der, in Bohmen gewählt, jest auch in der Paulefirche fist, bat im Berlaufe seiner literarischen Thätigkeit diese Ent= widelung am Reinsten dargestellt. Es begleitet den Autor jest nicht mehr auf der Wanderschaft jene unbandige, huvfende Phantafie, welche ihm bald weit voransprang durch die grünen Felder, bald. weit hinter ihn zuruckeilte; es gilt nur noch die Betrachtung und die schöne Darbietung des Angestaunten und Erlebten. Die Reiseliteratur ift in gewiffem Sinne ernfter geworden, wenn auch feineswegs blind für die Schönheit und Beiterkeit der Erde. Die Anfänge eines großartigen öffentlichen Lebens

haben bier rasch ihre Birfungen geachert. Es gilt nichts mehr die Berson des Autors mit ihren antiquirten Spaken. Die Frivolität ift verschwunden. Bo find sie hin, die commis voyageurs, welche noch noch vor Aurzem bei allen seinen Reisen neben dem Touristen fagen? Er schreitet jest dabin durch Gruppen politisch erregter Männer und ift mehr und mehr in den Dienst der Zeitgeschichte eingetreten. Selbst das landschaftliche Glement, diefe bedeutende Errungenschaft moderner Runft und Literatur, tann in den neueren Reifewerken teine einfeitig vorwiegende Geltung mehr beanspruchen. Gogar auf der stillen Wanderung durch herrliches Gebirge, - mogen die Blätter von den Baumen rqu= schend fallen, mogen die Aweige wieder grunen: das Edelfte und Sochite und der Betrachtung Burdiafte bleibt auch inmitten der freien Ratur immer er, un= fer Bruder. der Menich!

Unfere Reiseliteratur war in neuerer Zeit vorzugsweise in den Sänden der sogenannten Demagozgen, denen Berfolgung und Berbannung reichlich Gelegenheit gaben, sich diesen Planeten zu beschauen und vieler Menschen Städte und Gewohnheiten zu sehen. Neuerdings in das Baterland zurückgesehrt, scheinen sie mehr oder weniger zu den politisch Be-

friedigten zu geboren. Bon ihnen vielleicht ftammt jener Bug des Ernftes, ja, ber Schwermuth, von ihnen auch eine gewiffe Mäßigung und eine gewiffe Beschränfung auf wenige große Grundideen, welche wir an den politischen Ansichten der meiften nenern Touristen bemerken. In allerneuester Zeit muß auch Die Erfahrung, daß aller Orten die gedankenlose Menge, bald mittelbar, bald unmittelbar einer neuen Knechtung bes Menschengeschlechtes in die Bande arbeitet, das Berg zur Magigung und gum Anschluß an jene Gemeine von Gebildeten frimmen, welche von den Errungenschaften der Neuzeit zu ret= ten sucht, was noch zu retten ift. Bas mich betrifft, fo werde ich mich gludlich schapen, wenn Sie finden, daß ich hinter dem bezeichneten Fortschritte dieser Gattung der Literatur nicht zurückgeblieben bin. Ein Umstand gibt mir den Dauth dieß zu hoffen: unwillfürlich nämlich hat sich immer mein Auge dem Boltsleben angewendet, wodurch vielleicht ein Glement der Objectivität in diese Stizzen gekommen ift, das an und für fich der Darftellungsweise des Berfaffers wohl nur zu fehr mangelt.

Mein erster Aufenthalt in Deftreich umfaßte den Herbst des Jahres 1847. Er war eine stille Ban-

derung durch ansehnliche Länderstrecken des Kaiserstraats, die einen tiesen Eindruck zurückließ. Jum zweiten Male reiste ich, durch zwei von mir hochverehrte Männer dazu veranlaßt, ansangs October vorigen Jahres hieher. Welche Beränderung in einem einzigen Jahre! Welche Thätigkeit, welches Streben bei den Einzelnen wie bei den Nationen! Welches Durcheinanderirren, welches Hülsesuchen! Freund Schmidt, den Sie ja kennen, begegnete mir eines Tages, das Haupt voll Sorgen, als Führer der sächssischen Nationaldeputation aus Siebenbürgen. Mancher aber, mit dem ich in Ungarn vor einem Jahre traulich beim Glase gesessen hatte, baute dort jest Schanzen, oder commandirte kleine Festungen und hielt sich tapfer.

Eine Lösung der in Bezug auf Destreich jett schwebenden Fragen wird in diesem Stizzenbuche Niemand suchen. Wer indessen von demselben ein schärferes Urtheil über einzelne Borfälle erwarten sollte, der wolle bedenken, daß es in einer Buchhandlung am Stephansplage erscheint . . . Für den aber, der aus diesen harmlosen Schilderungen das Mitgefühl nicht herausläse, das der Verfasser unter dem Wechsel der Ereignisse empfand, hätte ich nicht gesschrieben.

Und so überlasse ich Sie, und jeden meiner Leser, den guten Geistern dieses Buches: der weise
Schiffer von Gmunden wird zu ihm kommen und
sagen, was er denkt und wie er's meint; der Schwabacher wird auftreten und lauschend das Ohr hinhalten; in jenem Baldwinkel des Baierlandes, der
zwischen Oberöstreich und Tyrol eingeklemmt ist,
wird das bairische Gretchen nicht auf sich warten
lassen, und auch die sittsame östreichische Lenore,
welche den verlornen Mühlknappen sucht, wird nach
Beendigung der Octoberkämpse nicht ausbleiben.

Wien, am 1. Februar 1849.



L

Stizzen

Bohmen, Angarn, Ober- u. Mieder-Besterreich und Cyrol.

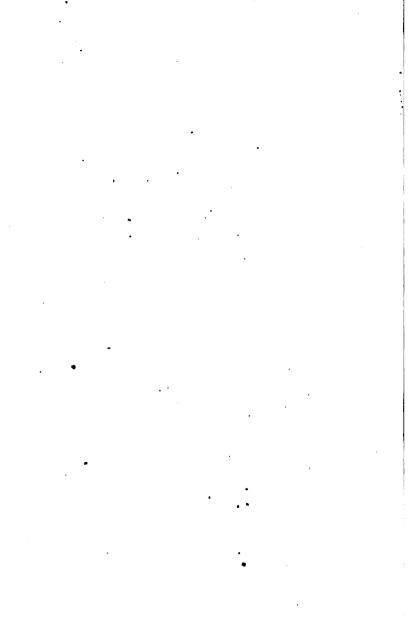

Dohmische Musikanten in Der fachfischen Schweis. Peutsche und öfterteichische Studenten. Per Wallfahrtsort Mariaschein.

Coplis, Berba 1847.

Für ben Rordbeutschen, ber zum ersten Male über Dresden hinauskommt, öffnet sich in dem reizenben Elbthale eine neue Welt. Richt leicht werde ich
bes Eindrucks vergeffen, den ich aus einem Dorfe vor Billnig, wo ich in einem Bauernhause einkehrte, hinwegnahm. Neugierig betrachtete die junge Bauerfrau den
fremden Gast, und ein kleiner schoner Knabe, der auf
allen Bieren im Hausslur umherkroch, bielt vor ihm still,
und sah ihn mit seinen großen Augen lange verwundert
an. Der Bauer schnitt die reifsten und schwersten Trauben von den Reben, welche die Fenster seines niedrigen
Hauses beschatteten, für mich ab und brachte sie mir
zu dem Sessel, den er mir mitten im Hausslur hinge-

ruckt hatte. In der Stube drinnen, meinte er, sei es zu dunstig für mich, aber hier sei die Luft kuhl und schön: wirklich duftete der heurige Obstsegen aus einem neben mir stehenden Troge, in dem der Großvater frische Aepfel zerstampste, mir überaus kräftig und lieblich entgegen. "Willst mitgehen mit dem Vetter?" fragte die Mutter den Buben. Ein ernsthaftes stolzes "Na" (nein) war die Antwort.

Lenkt man aus biefem fruchtbaren Thale bie Schritte nur wenig zu Seite, fo befindet man fich balb mitten im Gebirge. Laffe fich Niemand burch ben fatalen Ramen ber "fachfifchen Schweiz" von biefen Bergen abichreden : fie lobnen ben Befuch reich-Steht auch hier über einer Muble im Thale "Conceffionirtes Gafthaus zur Erholung für Schweizreisende," so find boch bie Wangen ber Müllerin, welche dort den frischen Trank beut, mie Milch und Blut, und in bem jungen Tannenwalbe, welcher auf einer Tafel die Inschrift tragt "Cultur No. VI" gebeiht die Waldeinsamkeit so gut als in den thuringi= ichen Balbern ober im Barg. Die Felfen felbft find von einem Poeten aus ber wirklichen Schweiz in einem Bebichte fritifirt worden; er meinte ihnen feine Unerkennung, felbft im Vergleich mit ben Gletschern fei=



ner heimath nicht versagen zu burfen, wenn er gleich auf ihren Gipfeln ein "hampfel Schnee" (Handvoll Schnee) schmerzlich vermißte. Und wer nun auch die Fremden vergessen könnte, die "mit Bergnügen und Erbauung," wie es im Fremdenbuche auf dem großen Winterberge heißt, hier die Natur betrachten, der könnte sich hier in der That recht wohl fühlen.

Dich aber trieb es nach Bohmen, und Alles mußte mich an biefes marchenhafte Land gemahnen! Bobmifche Duftfanten fvielten überall in ber fachficen Soweig; auf bem großen Binterberge ein blinber alter Mann, ber gewiß mit großer Unftrengung ben furgen Weg von ber bobmifden Grenze bierber taglich zurücklegt; auf bem Rubstall ein Baar Barfeniftinnen und auf ber Baftei eine gange Mufifbande. Sie jog Abends fpat binab in bas nachfte Dorf, und war am anbern Morgen mit bem Frubeften wieber oben. um ber verweltlichten Gefellichaft gnnachft bie Melobie eines geiftlichen Morgenliebes vorzublafen, wabrend bie Marqueurs ben Raffee fervirten und bie Bafte balb zu biefem balb zu jenem iconen Bunfte burch einander rannten. Diese Mufifanten batten ibren Plat unter einem Baume genommen, ber ihnen Schut vor Wind und Wetter gemahrte und ben fie



auch barn nicht verließen, wenn fie in ihrem Spiele eine Paufe machten; fo ftanden fie Niemand im Bege und wurden auch vom Wirthe in ihrer ftillen Beife mabrend ber gangen iconen Jahreszeit bort gern ge= bulbet, obaleich ne feineswegs von ibm in Golb genommen waren, fondern fich ihren Lobn von ben Reisenben in fachfischen Neugroschen erbetteln mußten. - Solche bohmifche Duftkbanben bringen oft tief binein bis nach Rufland; in Defterreich, Ungarn und Siebenburgen, in Baiern, Preugen und Sachfen find fie nicht felten. Namentlich auf ben Stragen Leipzigs bort man ibre melancholischen Sornflange faft von jeber ber engen Bforten ber erschallen, welche die langen, mit Baaren bestellten Bofe mit ben Strafen verbinben. Befonbere aus bem Roniggrager, Junabunglauer, Leitmeriter und Saater R eife geben bie meiften Mufffertrupps auf Reifen. faat Elener - erwacht bie Liebe gur Dufit icon frühzeitig im Anaben, wenn er als birt auf feiner Schalmei blaft, und ber Wieberhall ihm bie Tone fomeidelnd jurudbringt." Das berühmte Mufifconfervatorium zu Brag bilbet junge Leute, welche nich zum Lehrerfache vorbereiten. Wenn biefe bann auf bem Lande angestellt werben, so ift es ihnen leicht,

bort ein Munischor zu bilben. Run werden bei feber Belegenheit fe erliche Standchen gebracht, jum Ramenstage ber Grundberricaft, ju Faftnacht, bei Dochzeiten. Balbift auch ein Ball im Gange, und ba wird bei ber fünftlich eingeübten Mufit ber Rebowat, ber alte bohmifche Nationaltang, nicht vergeffen. Ift nun eine Gefellichaft burd ben Schulmeifter vollständig eingeübt, so erwacht in ihr die Reiseluft, oder vielmehr bas Berlangen, in ber Frembe eine fleine Summe Gelbes zu erwerben, um fich fpater in ber Beimath für einige bunbert Bulben ein fleines Bentthum gu faufen. Es wird ein Direttor fur bie Reise ernannt, ber bei ber Theikung bes Geminnes einen unbebeutenben Borgug bat. Die Raffe wird öfters getheilt, bamit Jeber feinen Antheil felbst in Siderheit bringt. Jeber trägt bas Seinige bis gur Beimfehr mit fich berum, bochft felten ichidt Jemand feinen Gewinn nach Sause; theils icheut man bas Borto, theils fürchtet man die freundschaftlichen Diebe. Obgleich nun von einer folchen Muntbanbe oft jeber feine hundert Gulben in der Tasche bat, so leben boch Alle bochft einfach; bag einer unterwege lieberlich wirb, foll beinabe ohne Beispiel fein. Bon folden Boglingen ber bobmifden Schulmeifter mogen aus ben

Areisen Königgrät, Jungbunzlau, Leitmerit und Saat fortwährend einige Hundert im Norden unterwegs sein, welche nicht unbedeutende Summen zurüchtingen.\*)

Mit einem Jenenser Studenten, ben ich auf bem Winterberge getroffen, wanderte ich eines schönen Sonntags über die böhmische Grenze. Uns hatten sich brei Amerikaner, welche in Berlin die Rechte studiren, angeschlossen, b. h. wir sahen sie, die in den Urzwäldern an größere Strapazen gewöhnt waren, die schweren Felleisen auf dem Rücken tragend, in Einer Reihe vor uns herschreiten und hier oder dort sich lagern, um uns nachkommen zu lassen.

Zwischen dem Prebischthore und dem Winterberge waren auf dem Boden, über den der Weg führte, noch die Spuren des letten Waldbrandes sichtbar. Kaum eine halbe Stunde hatten wir diese Brandstätte hinter und, als ein böhmischer Bettler, der die Medaille aus dem Befreiungsfriege trug und hier mitten im Gebirge von Almosen lebt, uns auf unsere Frage erklärte, daß wir die österreichische Grenze bereits überschritten hätten. Sie läuft durch eine tiese, wilde Schlucht, welche

<sup>\*)</sup> Bgl. die Zeitschrift "Moravia" von 1847.

nur von einem Relfen burchfcnitten wirb, über ben ber Weg führt. Best webte uns benn auch icon bie ofterreicifche gabne entgegen vom Brebischtbore, mofelbft wir ben erften "Finangfolbaten" vorfanden. einen Mann von außerft martiglifdem Aussehen, ber aber bie Grenze wenig zu beachten ichien, fonbern fic mit einer kleinen Krau, vermutblich feiner Chebalfte. bei bem Wirthe gutlich that. Nur Einem ber Nordamerifaner, ber fein Rangel ablegte, warf ber Grengjager einen Blid zu, ber zu fagen ichien, bag er bas Recht babe, feine Sachen zu vintiren und feinen Baf gu prufen. Wir begegneten noch vielen biefer Finangfolbaten. Die Buchse nachläßig über die Schultern geworfen, bas bampfende Pfeifchen im Munbe, gingen ne boflich grugend an uns vorüber; alle schienen ne ben Sonntag zu feiern, und wenn fie auch jest bei ber Dammerung in bie Balber folichen, um ben Bafdern aufzulauern, fo rebete uns felbft vor ben Grenggollämtern boch feiner offiziell an; unsere gange frobliche Gefellichaft batte ohne Bag nach Defterreich binein gekonnt. So gelangten wir auf einem Bfabe. ber Anfangs vom Prebischtor über Wurzeln und Baumflämme fteil bergab läuft und bann noch eine Stunde weit nich ein icones Thal entlang zieht, in

bie erfte größere bobmifde Orticaft. Es ift bern 8fretschen; ein gar anmuthiges Dorf, vor beffen ftattlichen, großentheils neuen Baufern man mit Bergnugen fteben bleibt, um bie landebubliche Bauart gu betrachten. Gine fteinerne Treppe führt zu einem fteinernen Oberbau, ber fich als erftes und einziges Stodwerf über einem gewöhnlichen Blodhaufe erhebt. Bor bem erften Stodwerfe lauft noch eine Art von bolgerner Salle bin. Die Dacher find mit Solgichinbeln gebedt. Auch bie neuen Baufer find in Bernefretichen fo gebaut, mit Ausnahme eines einzigen am Eingange bes Ortes, welches burch ein Birfchgeweihe über ber Thure ale bie Amtemobnung bes Worftere bezeichnet wirb. Durch bieses Dorf folgten wir bem Laufe eines Fluffes, an bem ein iconer Weg bin= führt und der bicht vor Bernsfretichen fein flares Baffer in bie Elbe ergießt. Unweit feiner Munbnng fteht ein großes, fehr ansehnliches Wirthshaus, bas uns zum Uebernachten empfohlen mar. Aber ber Anblick des fternhellen himmels und bes prächtigen Stromes vericheuchte ben Bebanten icon unter Dach und Fach zu geben und bie Amerikaner, welche nicht weiter nach Bohmen hinein wollten, mietheten einen Schiffer, ber fie noch biefen Tag ben Strom hinab bis

Schandau fahren follte, mahrend wir Anbern bis Niedergrund, eine Biertelftunde an der Elbe hinauf, zu gehen beschlossen.

Reichlich murben wir bafur belobnt, baf wir an biefem wohleingerichteten Gafthofe vorbei gegangen waren, wenn gleich ber Weg nach niebergrund beschwerlicher mar als wir gebacht. Er zog fich ziem= lich schmal zwischen bem Buschwerk am Abbange bes boben Elbufere bin; noch etwas höher binauf lagen bann und mann einzelne Saufer, vor benen Mabden und Burichen, unter biefen jebesmal auch wieber einige junge Finangfolbaten, in ber Dammerung beifammen fagen, mit Scherz, Gefang und berglichem Lachen ben Sonntag beschließend. Auf unsere Frage nach bem rechten Wege anwortete von allen Baufern aus mehrstimmig froblicher Buruf. Obgleich nun aber Alles uns ermahnte, die fcmale Mittelftrafe nicht zu verlaffen, fo lodte boch ber Strom und eine Biefe. welche zwischen ibm und bem boben Ufer lag . une balb tiefer hinab. So befanden wir uns denn plöblich auf sumpfigem Boben und muften wieber fteil emporklimmen, um ben verlaffenen Pfab zu finben. Er führte uns endlich gerade in eine Fischerhütte binein. wo ein Fährmann wohnt, ber uns nach Niebergrund

über die Elbe setzen mußte. Es war bereits völlig Nacht geworden, als wir von diesem Hause und abersmals von dem steilen Elbuser abwärts, dem Strome zusschritten. Auf einer Stiege von hingelegten Steinen ging der Schiffer voran; bald saßen wir in seinem Kahne, aus dem er nochmals nach seiner Hütte hinsaufries. Alsbald kamen ein Paar Kinder mit einem besseren Ruder herabgesprungen, um es dem Vater zu bringen; nicht lange darauf waren wir in Niedersgrund.

Wir hatten nun freilich wohl noch eine Viertelsftunde zu gehen bis wir zur Ruhe kamen. Niedersgrund, ein großes Dorf, besteht nur aus Einer Reihe von Säusern, welche sich ziemlich weit an der Elbe entlang hinzieht. Zwischen dieser Säuserreihe und der Elbe läuft ein schöner, breiter Fußweg hin. Gleich das erste Haus ist eine Schifferkneipe; sie liegt sehr hoch und mag eine herrliche Aussicht auf die Elbe darbieten, weßhalb ich große Mühe hatte den Zenensec Studenten von dem Gedanken, dort auf einer Streu zu übernachten, abzubringen. Unser Fährmann hatte uns das Casino, welches er "die Casine" nannte, empfohlen. Wir traten hier in die Wirthsstube; sie war gedrängt voll, jedoch nur von Beamten, welche

rauchten und tranten, und beren eine fo große Magabl hier versammelt war, wie man fie auf einem Dorfe fdwerlich erwartet batte. Der Birth in ber Cafine. welcher, wie wir fpater erfuhren. Niemand mahrend ber Nacht beherbergen burfte und es nicht fur möglich zu balten ichien, baf fo viele Beamte fur zwei Berfonen bie Augen gubrudten, erflarte jeboch nur Ginen von une aufnehmen zu tonnen und ichidte une, ba wir bies nicht annahmen, in ben britten Gafthof, am Enbe bef Dorfes. Er war fcmer zu finben, ba ein baar Mabden, welche im Monbenicheine luftwandelten und une breift eine Strede weit auf bem breiten Fußwege begleiteten, eine nach ber anbern in ben Saufern an ber Seite verfdmanben. Enblich fanden wir ihn aber boch neben ber Rirche, hinter einer am Bege liegenben Duble verftedt. Bulest verbarg une noch ein großer holzstoß, ber fo lang und breit war, als bas Baus felbft, ben Eingang, und nachbem wir biefen gefunden, mußten wir noch eine fteinerne Treppe binabfteigen. Lachend meinte ber junge Birth, ber in bem alten Saufe mit feiner Mutter, einer gar ftattlichen bauerifden Matrone, wirthichaftete : bie Menfchen famen boch noch immer zu ihm von ber Strafe, aber bas Baffer werbe nicht zu feinem Vetter, bem Müller,

fommen, wenn er mit ibm tau den wolle. - Sinter bem großen Bolgstoße in biesem alten Sause fonnte man es fich übrigens recht mohl fein laffen. ein größeres Baftzimmer, welches wir nicht ohne Bermunderung abermals mit Beamten - biesmal mit Förftern und Jägern gefüllt faben, wurden wir in ein fleines freundliches hinterflubden geführt, wo neben bem Copha ein machtiger Thonofen, ber mit grunem, ebenfalls aus Thon gebilbetem Laubwerke verziert mar, eine behagliche Barme ausströmte, wie man fie an einem fühlen Septemberabenbe ichon ertragen mag. Reichliche Speisen, wozu ein junger hirsch, jenseits ber hoben Elbufer im Balbe geschoffen, ein saftiges Stud Fleisch geliefert batte, ber Wein, ben wir mobl fcon beffer, aber noch nie fo billig getrunken; am andern Morgen aber eine Art von frischem Mohnfuchen, welchen wir zum Raffee erhielten - alles bieß erwedte bas lebhafte Gefühl, bag wir ein Land betreten, wo man bas furze Menschenleben zu genießen verfteht. Leben und leben laffen: bas ichien wenigftens in allen Studen ber Grundfat unferes Birthes au fein. In Bezug auf Religion meinte er: es fei immer gut, wenn man bie fatholischen Gebrauche alle mitmache; übrigens burfe man bie Unbereglaubigen

. nicht verachten, benn es fomme bei bem Glauben Alles auf die Geburt an. "Wäre meine Mutter eine Huffitin, sette ber bobmische Katholik hinzu, so war' ich halt ein Huffitenkind'

Diese Worte Mangen mir noch in ben Obren als wir nach bem Ballfahrtsorte Dariafdein gelangten. Ber bis hierher als guter Protestant gefommen ift, für ben wird es Reit feine feberifden Borftellungen über Bord zu werfen. An biefem anmutbig gelegenen Orte wird unter Anderm jener Martinit, ben bie Prager Rathsherren aus bem Fenfter marfen, mofür er in ben protestantischen Schulen bis auf biefen Tag zum Gespotte murbe, als ein Beiliger verehrt. Man findet nämlich in ber Salle', welche rings bas ganze Rirchlein umgibt, eine Reihe von Bilbern, bie bazu bestimmt find, das "wunderthatige Gnabenbilb von Mariafchein " in gehörigen Refvect zu feten. Machtige, in roben Umriffen bingeworfene Geftalten follen bier auf bie Phantafie bes Beschauers wirken. Die Welt will einmal Wunder feben: Bier auf diefen bunten Tafeln find fie! fagt bie katholische Beiftlichfeit zum Bolfe. Da fieht man benn auch ben beiligen Martinit, einen "befonderen Berehrer bes beiligen Gnabenbilbes ", gar anbächtig und ehrbar aus

ben Fenstern bes Brager Rathbaufes berabfallen, mobei er feine Rettung naturlich bem Gnabenbilbe von Mariaschein verbankt. Ein anderes Bilb ftellt "viele andachtige Wallfabrer" bar, wie fie "von Alters ber beim biefigen Mariabrunnen Seilung von mancherlei Gebrechen erfahren." Befonders anbachtig ift bierbei ein Stelgfuß, ber fich budt, um mit bobler Sand Baffer zu icopfen. - Auf einem anbern Bilbe bleibt "bie uralte Unbacht" ber alten Stabt nicht unbelobnt. "befondere als ein bafiger Burger anno 1646 aus vielen Gefahren wunderbar gerettet wird." fclechter aber ergeht es auf biefen Bilbern Denen, bie über bas Gnabenbilb zu fpotten magten. Berichmähung bes gottlichen Onabenbilbes wirb öft ers (alfo nicht immer!) von Bott geftraft. Ein gottlofer Rirden bieb wird unfinnig und andere Ber ich ma ber werben gleichfalls gezüchtiget." So ftebt es bort gefchrieben. "Eines gottlofen Spotters blindes Pferd wird sebend, er felbft aber ploslich Wie nun ber Rappe, welcher febend wird, weil er tein Spotter ift, ploglich ben Ropf erhebt und um fich schaut, ber Reiter aber nach ben Bugeln seines Roffes in der Luft umbertappt, bas ift alles febr ichaurig anzusehen. Ein behaglicheres Bilb trägt

-die Umschrift : "Was für Ebren bie boben Univerfitateft hiefigem Gnabenbilbe gethan haben." Brofefforen in langen Berruden fteben ba mit weifen Rennermienen, welche ju fagen icheinen : fo viel als fie jest an bem Bilbe fanben, hatten fie boch wirklich nicht von ihm erwartet! Wenn aber ein bobmifder Landmann fich felbst burch biefe Aufmerksamkeit ber "boben Univerfitäten" nicht imponiren laffen wollte. fo mußte ibn bod bas Carbinalconcilium rubren. welches 1507 von Rom aus Mariaschein mit ber Gerechtsame begabte, Ablaß zu ertheilen. Rein Schrift-Reller von ber "guten Breffe" fann eine größere "Wohlmeinenheit" an ben Tag legen, als bie Carbinale auf biefem Bilbe in ihren rothen Guten und besonders als berjenige, welcher so eben die Sand ausstredt und mit biefem Geftus mahrscheinlich ben Antrag stellt, daß man die Gewiffen ber guten Leute bei Mariaschein nach Rraften erleichtern moge, mabrend seine Collegen ihn mit berjenigen würdevollen Aufmertfamfeit anhören, bie ber Bichtigkeit bes Gegenftanbes angemeffen ift.

Die Geschichte bes Gnabenbilbes selbst wird ebenfalls auf verschiebenen Tafeln bargestellt, welche ihre Wirtung nicht versehlen werden. Auf ber erften sehen wir eine sumpfige Einöbe. In diese "hiefige . Bildniß" wird vor uralten Beiten das Gnadenbild gebracht und bleibt "durch lange Jahre verborgen." Rur ein paar Waffervögel picken idhllisch an dem Baumstamme, der es in sich schließt. Endlich wird "die über Gold schätzbare Bildniß statt eines vermeinsten Schatzes von den erfreuten Nachsuchern gefunden." Die Andacht und das Entzücken der Leute, welche statt bes Schatzes "die über Gold theure Bildniß" sinden, muß man selbst sehen, um einen Begriff davon zu haben.

In der Kapelle war es still und menschenleer. Rur einige alte Frauen traten ein und verschwanden hinter den hohen, eichenen Kirchstühlen. Draußen, unter den grünen Bäumen, standen einige Buden, in welchen man "herzrührende Gebete", bunte Heiligen-bilder und sliegende Blätter, welche meistens wunsdervolle Begebenheiten aus der neuesten Zeit enthielten, seil hatte. An Legenden ist Böhmen noch immer sehr productiv; es scheint ganz Deutschland damit zu versorgen\*.)

١.

<sup>\*)</sup> Ein haustrer ließ i. 3. 1847 zu Ofchersleben in ber Provinz Sachsen (Preußen) 1000 Eremplare brucken von einer »Wahrhaften und aufrichtigen Erzählung einer Begebenheit, so sich im Jahr 1845 ben 2. März

Eine halbe Stunde von Mariaschein entfernt liegt bie Stadt Graupen am Fuße ber Rosenburg und

am St. Gregorie : Tage ju Dlmus in Dab. r en augetragen, wo ein fleines neugeborenes Rindlein in der Rirche auf dem Taufstein gefunden worben, und als man es hatte taufen wollen, ju Jedermanns großtem Entfeten hat zu reden angefangen.« Das Rind gibt nich als einen Engel zu erkennen und predigt unter Anberm von feinem Taufsteine herunter: »Auch wird außer Rrieg und Blutvergießen Die Belt gezüchtiget werben mit Reuersbrunften. Ueberichwemmungen und Baffersnoth, und allerlei anderen Plagen, mit Erdbeben, fcmeren Sagelwettern, graufamen Sturmen, anftedenben Seuchen« u. f. m. » Benn ihr euch aber bann gebeffert habt: fo wird fich wieder aufthun ber Simmel gum Gegen, und mird Rrieden geben und Rruchtbarfeit an Rorn und Wein und allerlei Gruchten, und bie Belt wird wieder lieblich aussehen, daß die Menschen fich wieder freuen tonnen in Unschuld.« Ueber biefen Schluß entjudt, will »die Gemeinde in Olmut bas Rindlein umarmen und es bergen und fuffen.« Aber bas Rinblein gibt es nicht zu, fagt sube, bu-fconode Belt! « und verschwindet. »Ihr mogt nun bies Bunder glauben ober nicht: fo durft ihr doch fein Gefvott tamit treiben. Denn es geben fo viele Dinge vor auf ber Erde, im Deere und unter der Erde, von denen wir uns nichts traumen laffe ! « Go bemerkt, »hamlet« parodirent, ber Ergahler. Bon biefer mahrischen Legende maren in drei Bo= den in ber Magbeburger Borbe 1000 Erem: plare perfauft!

der Wilhelmshobe. Der Weg, welcher burch Graupen führt, ift viel breiter als bie Straffen alter Stäbte gewöhnlich find, und fieht einem brachliegenden Morgen Ader, ber fich an einem Bugel emporzieht, nicht unabnlich. Um nach ber Rofenburg zu gelangen, bogen wir in ein schmales Seitengafden ein unb batten, ale wir aus ber Stabt maren, faum noch bunbert Schritte bis binauf. Auf ber Rosenburg genießt man bei schäumendem Biere, das in Thonkrügen vorgesett wird, die icone Aussicht. Ich fag mit meinen Reifegefährten, - nachbem bie Amerifaner uns verlaffen, batte nich wieber ein Berliner Student zu uns gefellt - in einer Laube. Balb vernahmen wir Gefang. ber bell= und volltonend aus fraftigen Junglingefehlen erscholl. Eine Anzahl junger Leute batte fich unter einem Apfelbaume gelagert. Sie hatten ein fluben= tifches Aussehen; ber Jenenfer hielt fie fur "Finfen", mie man biejenigen nennt, bie auf ben fleineren norbbeutschen Universitäten feiner Berbindung angeboren, ftimmte mir aber bei, ale ich fagte: Es werben öfterreichische Stubenten fein. Sie fangen wunderfcon, aber freilich gang anders, ale ich mich aus meiner Stubentenzeit gehört zu haben erinnere. mar ein fünftlich eingeübter Gesang, mabrend unfer

Studentengesang sich weit mehr dem Volksliede nähert. Zwar hatten sie die Röcke ausgezogen und an dem Apfelbaume ausgehängt; auch bliesen sie gewaltige Dampswolken aus ihren Pfeisen: aber das schien meinen Reisegefährten eine gemachte Burschifosität zu sein. Inzwischen hatten die Desterreicher sie als deutsche Commilitonen erkannt. Sie stimmten ihre schönsten Lieder, meist patriotischen Inhaltes, au; sie sangen vierstimmig: "Was ist des Deutschen Vaterland?" Sie schienen die beutschen Studenten locken zu wollen, wie die Bögel im Walbe mit ihrem Gesange sich locken. Diese böhmischen Studenten waren gewiß voll des reinsten und edelsten Gesühls für das beutsche Vaterland, sie sangen immer lauter und besgeisterter, aber immer vierstimmig!

Alls wir im Gasthofe zu Töplit angekommen waren und uns zu einem Ausgange burch die Stadt vorbereiteten, schloß der Jenenser seine Botanisirtrommel
auf und langte eine Menge kleiner Schmudsachen heraus. Er band ein rothseidenes halstuch um, und aus
seiner Rockasche, deren Boden ein Loch hatte, gudte
— jedoch nicht oben, sondern unten, nach Stuzerart
— ein buntes Sacktuch hervor. So machte er Staat
für mich und den Berliner mit, als wir durch die

Straffen gogen. Er geborte übrigens zu der gablrei= den Rlaffe berjenigen jungen Leute, welchen man zwar — Dank fei es ben Fortschritten, ber Beit! im Grunde weber Demagogie noch Deutschthumelei vorwerfen fann, die bennoch aber burch geiftige und leibliche Frifde ihrer Natur fich noch einigermaßen gu Beibem binguneigen icheinen, mas man befonders folden Individuen mohl verzeihen fann, die eini es Bemußtfein barüber baben und baber auch in ber Regel eine gemiffe Selbftironie bamit verbinden. Salb im Ernft, halb im Scherz zeigte fich ber Jenenfer über bie franken Gefichter in Toplit verbrieflich; er tonne bie Babegafte nicht leiben, versicherte er, und ich bielt es für nöthig, ihn in bemfelben Tone zu ermahnen, nicht etwa Banbel mit ben franten Genichtern angufangen.

Das Babeleben ift fast zu Enbe. Ein paar raube Septembertage haben bie schöne Welt rasch verscheucht. Meine Gefährten werben mich hier verlaffen, und ich muß eine Strede weit zurud gehen, um bas Elbdampfschiff aufzusuchen, bas mich nach Brag führen soll.

#### Bohmifche Scenen.

Drag.

Auf ber böhmifden Grenze hatten ben aus Cachfen Bereinwandernden ber Ratholicismus und bie öfterreichischen Wachfeuer empfangen. Die Bachfeuer ber Finangfolbaten fab ich in Arbefau, wo ich zwifchen Toplig und ber Elbe einmal übernachtete, bei Nacht von meinem Lager aus an ber Grenze brennen. Der Ratholicismus aber wurde nun immer frifcher und lebenbiger. Wenn furz binter Dresben ein Rind mit bem verftummelten Bruge "'n Chrift" an mir vorbei gehuscht mar, fo gruften, als wir faum an einem bellen Morgen aus bem Wirthshause zu Diebergrund in's Felb binaus getreten maren, eine gange Reihe öfterreichischer Schulfinder, ihre Bucher und Tafeln unter bem Arme haltend, icon von Weitem laut und vernehmlich wie aus Einem Munde mit

hellen Glodenstimmen: "Gelobt fei Jefus Christus." Man fah es wohl, baß sie in ber Schule barauf eingentt waren, wie ein wanderndes Glodenspiel. — Auf bem Schreckensteine hörte ich zum ersten Male bohmisch reben.

Diese bei Außig an ben boben Elbufern liegenbe Burgruine besuchte ich noch, bevor ich bas Elbbampffciff beftieg. 218 ich binauffam batte bie Wirthin braufen im Freien eben in aller Rube ibr fleines Rind völlig entkleibet, um ihm eine mutterliche Buchtigung zu ertheilen. Da fie mich kommen fab. trug fie es, ben kleinen hintern faft bicht an meiner Rafe borbeischwenkend, auf ber flachen Banb, auf ber es wie auf einem Brafentirteller lag, fo bag bie fleinen Beinchen hinten nieber bingen, in bie Butte, wo fie bas Rleine, bas felbft mabrend ber brobenben Gefabr feine freundliche Miene beibehalten batte, einer berb-Enochigen Magb übergab, welche fich fpater, als fie mit bem angefleibeten Rinbe wieber heraustrat, mit bem bingu fommenben Jagerburichen, ihrem Liebhaber, bohmifch unterhielt. Beibe mochten tiefer aus Böhmen ber fein.

Bor einem am Fuße bes Schredensteines liegen= ben Dorfe begegnete mir ein wohlgekleideter Bauern= knabe, ber bie Sanbe in ben Taschen hatte, während ein großer, setter hammel frei neben ihm herschritt. Der Knabe Wer, welchem man bas stattliche Thier ohne Leitseil übergeben hatte, schrie aus Leibesträsten vor Furcht, baß es ihm bavon laufen könnte. Der hammel ging inbessen ganz gravitätisch neben ihm her.

"Dei is bohminsch" (er ift bohmisch), sagte ein Rnabe von fich felbft, als ich ibn, vom Schredenftein herunterkommenb, am rechten Elbufer etwas fragte. bas er nicht verftanb. In ber gabre, welche er mit beftieg, brudte er fich in eine Ede, ichien ben Schiffern behülflich fein zu wollen, machte aber Alles verkehrt und lachte bann fur fich fo bag er ibnen gang verbächtig vorkommen mochte. "Dei is Bobmate ", fagte ber eine Schiffer jum anbern. Raum aber batte ber Rahn bas Land berührt, als ber Anabe bereits an's Ufer gesprungen war. Wie sein Lachen und Banbiren ben beutschen Fährleuten verbächtig porgekommen war, so mochte es auch ihm in unferer Gefellschaft unbeimlich geworben fein. Er ftanb noch einen Augenblid grinfend in einiger Entfernung und verfdwand bann im Weibengebuiche, ber Butte feiner Eltern zueilenb.

Außig liegt am linken Elbufer, und hier landen bie Dampfschiffe, beren eines ich hier bestieg. Es war die "Bobemia", das beliebteste unter den Elb-dampfschiffen, das stets die meisten Bassagiere hat.

Ein frobliches Leben bas, auf ber alten Bobemia! hier auf ber Elbe gwifden Dresben und Brag begegnet man bereits einem mehr beitern, füdlicheren Menschenschlage. Sier beginnt ber Mensch icon fic ju fomuden, indem er ben but mit einer Reber giert ober auf abnliche Weise. Das Rochen und Braten borte auf ber Bobemia niemals auf. Doch auch einen Proletarier fab ich auf bem Berbecke, ber vor Freube und Appetit boch auflachte, als er für fich und feinen Sohn ein großes Laib Brob anschnitt, bas er aus einem Tuche bervorholte. Mufikanten maren an Borb. und fie bliefen jebe bohmifche Stadt an, an ber wir vorbeifubren. Bei folder Dufit mußten vor Leitmerit auf einem hingelegten Brete brei altliche Nonnen in bas Schiff marichiren, - ein paar jungere, welche fle begleitet hatten bis zu ber froblichen Bobemia, - blidten une mit ihren ernften feinen Befichtern noch lange nach, und gingen bann Arm in Arm langfam jur Stadt jurud.

Das Schiff aber naherte bei einbrechenber Nacht

sich immer mehr Libussa's Zaubertreise. Balb waren bie Bassagiere vom Verbede verschwunden, und jest begann im hellen Mondenscheine eine Scene, welche nicht leicht aus meinem Gedächtnisse verschwinden wird. Auf dem Vordertheile des Schisses, um das Gepäck, sammelte sich das Schissvolk und obgleich alle diese Leute am Tage mit den Passagieren nur deutsch geredet hatten, so wurde doch von jest an auf dem Verdecke nur czechisch gesprochen, und balb sah ich eine so nationale, echt böhmische Volkssene vor mir, daß ich mich mehrmals insgeheim umsah, denn es war mir, als müsse der Geist des alten Böhmenstönigs Wenzel mit den Scharfrichter und dem Hunde auch herzugeschlichen sein, um zu lauschen.

Die Matrosen hatten um eine ber Kisten auf bem Berbede einen Kreis geschlossen, und als ich näher trat, sah ich auf berselben ein riesiges a'tes Weib sitzen, dem Alle auf das Gespannteste zuhörten, während sie wie eine Rasende gesticulirte, und, mit dem Untertheile des Körpers immer unbeweglich sestsitzend, den Oberkörper bald vorwärts, bald zur Seite neigte, dann einen jungen Schisser, den sie neben ihr zu sitzen genöthigt hatte, an's herz drückte, wobei aber ihre langen Arme weit über ihn hinausreichten und

während ber Umarmung fort gesticulirten, bis fie ibn, ber in ber That ber Abgott ber alten Frau zu fein fcbien, gewaltsam von fich fliegen. Buweilen erregte bei ibren Reben mobl einmal eine gemeine Aeußerung ein Belachter, im Bangen aber wurben ihre Bortrage und Erzählungen von Miemand unterbrochen. Rach Art ber Rigeunerinnen, rebete fie balb ben Ginen, balb ben Anbern besonders an, felbft ben Capitan, ber von feinem boben Blate berniebergeftiegen mar und fic bict an ibre Seite gestellt batte, inbem er fein Auge von ihr verwandte. Sehr ernft wies er einen Matrofen gur Ordnung, ber fie binterruds mit einer Berte folug. Die Bewegungen und bas Pathos, welche bas coloffale Beib, bas am Tage als Obsthändlerin auf ber Bobemia bient, unter biefen Umgebungen, auf bem bohmifchen Strome zeigte, erinnerten an jene gesvenftischen Weiber, welche Malter Scott in feinen ichottischen Romanen auftreten läft und die er mit ber Geschichte feines Baterlandes in fo romantifche Berbindung zu feten weiß.

Alls mich später noch einmal ber Monbschein auf bas Berbed; lodte, waren bie Matrosen verschwunden, und nur die Alte lag mit ihren colossalen Gliebern eingeschlafen auf ber Kifte.

### Ein nationales Caffaftad ber bobmifden Gauner.

Selbst in bas Treiben ber Gauner mischen fic bier febr reichlich nationale Beziehungen, und bie Prager Gauner namentlich baben formliche nationale Schauspiele, welche ben Fremben, ber geprellt werben foll, und ber natürlich felbft in ihnen mitspielen muß, fo lange er feinen Berbacht icopft, in bobem Grabe angieben muffen. Diefe Gauner baben ihren Gefcaftereisenden auf den Dampfichiffen zwischen Dresben und Brag, welcher bort bie Befanntichaft ber Fremben gu machen bat. Einen ober ben anbern berfelben trifft er am andern Tage gewiß auf bem Martt ober auf ben Strafen von Brag wieber, und er wirb nicht mube werben ibn berumzuführen. Bierbei finbet nich bann icon Gelegenheit, ihm eine Falle zu legen. Eins ber hubicheften Stude, bas bei folden Belegenbeiten von ben Gaunern gespielt wirb, ift folgenbes.

Der Reisende ber Brager Gauner bat fich ichon auf bem Elbhampfichiffe als einen bochft ehrbaren Mann gezeigt, er fist bort bicht neben bem mitfab= renben Bolizeibeamten und nennt fich etwa ben Seidenhandler Bartholdi aus Wien. Gein Bag ift natürlich vortrefflich. Bom Bradichin aus führt er ben Fremben am andern Tage in Brag in eine nicht eben weit von ber Stadt entfernte Reftauration. Nachbem er fich bier mit ihm an einen langen Tisch gesett bat, fist balb beiben gegenüber am Fenfter ein fleiner, bider Menfc im grunen Rode, ber burch eigenthum= lice Sprace und Manieren bie Aufmertfamteit auf nich zieht. Er erbalt fein Glas, fonbern ber Wirth (ber naturlich im Ginverftandniß ift) fest eine Thonfanne, wie man fie nur in Bohmen finbet, ohne Briff, mit einem großen Dedel verfeben, und mit in Ihon gebilbeten Weintrauben und hopfenranten vor ihn bin, welche er zum Trinken jebesmal an ben Mund führt. Sein ganges Wesen muß ben Fremben in bobem Grabe intereffiren. Sein Deutsch ift kaum zu verfteben, und er wirft zuweilen Bohmifc bazwifden. Er gibt fich als einen czechischen Solbaten, ber in There= fienstabt im Quartier liegt, von wo er mit feinem Saubtmanne, ber ihn in einer Art von Civilfleidung

als Bebienten mitgenommen bat, auf Ginen Tag nach Brag gefommen. Er ergablt, in einem Birthebaufe, wo fle unterwege übernachtet, babe ein vornehmer Ruffe feinen Reifegefährten burch ein Rartenftud Bein abgewonnen. Der Wirth, ein Czeche, habe von ber Kunft bes Ruffen verächtlich gesprochen, weil er feine Runftgriffe burchschaut. Aufgeforbert aber, mit ihm zu spielen, habe auch er eine Anzahl von Weinflafchen an ibn versvielt. "Der bumme Bobme! " \*) bemertte bier ber Biener, ber überhaupt ben Gla.en fcon mehrfach feine Berachtung bat merten laffen. "Nit bummer Bobme! " entgegnet biefer mit faft winfelnber Stimme. Er fligt bingu, ber Bohme habe borber beim Buschauen jedes Mal die gewinnende Karte gewußt. 36m felbft aber thue es leib, daß er wegen ber Gegenwart feines herrn nicht auch babe fein Glud mit bem Ruffen versuchen konnen. Indeffen habe ber bohmifche Wirth, nachdem er verloren, bie Rarten fluchend unter ben Tifch geworfen. Da babe er benn, fahrt er nach einer fleinen Baufe leife und liftig fort, indem er feinen Stuhl etwas naber rudt, ivater fle aufgesucht und werbe nun mit bem Runft-

<sup>\*)</sup> Czeche. 1

stude, das er bem Ruffen abgelauscht, seinen Kameraden in der Kaserne Schnaps abgewinnen. Run bittet er um die Erlaubniß, sich einen Augenblick mit an den Tisch sehen zu durfen, um dem Wiener das Kunststud zu zeigen. Dieser seht nach einiger Zeit brummend, doch unaufgefordert, einen Zwanziger, wobei dem Soldaten, der natürlich nichts hat, verächtlich der Gegensah erlaffen wird. Der Seidenhändler verliert den Zwanziger und verspielt nachgerade eine nicht unbedeutende Summe Geldes, während der Fremde in der Regel weiß, wo die gewinnende Karte ist.

Der Glanzpunkt ber ganzen Scene ist nun eben bieser, wo ber Solbat aus ber Kaserne plötlich zu bem vielen Gelbe gekommen ist. Er weiß, baß er Glud im Spiele hat, benn er hat erst kurzlich Gelb in ber Lotterie gewonnen; "wie gewonnen, so zerronnen, scheint sein Wahlspruch, und wenn ber frembe herr sich entschließt, eine gleiche Summe wie die eben gewonnene bagegen zu setzen, um auf diese Weise bem Wiener, dem das Gelb zur Rückreise sehlt, wieder zu seinem Gelbe zu verhelfen, so ist er gutmüthig genug, Alles einzusetzen, was er gewonnen. Durchschaut der Fremde die Gauner jetzt noch nicht, so wird seine

Bartherzigfeit ichwerlich wor ben Bitten bes Seibenbanblere Stich halten : benn er bat ja bisber flets gefeben, wo bie gewinnenbe Rarte war und feine anfanglice Weigerung tommt ibm felbft gang unmenfclich vor. hat er nun aber bie verlangte Summe auf ben Tifch gelegt, fo fangt ber bobmifche Solbat mit bezaubernber Liebensmurbiafeit an, feine brei Rarten burd einender zu bewegen, nachbem er zuvor bie Bebingung gestellt bat, welche allein schon für die vollfommene Durchdachtbeit feiner Rolle bis ins Eleinfte Detail zeugen fonnte, bag man fein Bier für ibn bejablt, im Falle er Alles wieder verlieren follte. Amei rothe und eine schwarze Karte bewegt er mit beiben Banben in ber Luft febr fauber burch einander, anfangs nur langfam, bann immer foneller, fo bag ber Buschauer, wenn bie Rarten ber Reibe nach auf ben Tifc gebect werben, icheinbar nicht mehr wiffen foll. wo bie gewinnenbe fdwarze Karte liegt. Dennoch ift bafür geforgt, bag er fle in ber That nicht aus ben Augen verliert, banit er nicht etwa vor ber Beit gurücktritt. Bei bem Bewegen ber Rarten fpricht ber Therestenstädter eine Formel, von der auf jede Beranberung in ber Lage ber Karten ein paar Borte tommen. Er will fie bem Ruffen abgelernt baben.

mobifizirt fle aber nicht ungefdidt, fobalb er mit bem Fremben fpielt, ben er überhaupt feines Ebelmuibes wegen vor bem Geibenfabritanten auszeichnet. 3. B. "Ich hab' es leicht gewonnen - So mag es auch wieder verloren gebn - Die fcwarze Rarte gewinnt - (Eine rothe Karte vorzeigenb:) hier ift die fowarze Rarte - Richten Gie nich nicht nach meinen Worten - 3d bab' es leicht mwonnen" u. f. w. u. f. w. Es verftebt fich übrigens von felbft, bag nachber im enticheibenben Augenblide burch Taschenspielerfünfte bie ichwarze Rarte von bem Blate verschwunden ift, wo ber Frembe fie ju fuchen berechtigt war. Rafc und liftig ergreift ber bobmifche Solbat fein Gelb und eilt zur Thure hinaus, jeboch, um ber Schönheit und Wahrheit seines Spiels bas Siegel ber Bollenbung aufzubruden, nicht ohne wie ein geheties Wilb, bas im Sprunge vor ber Quelle fteht, feinen Thonfrug vollends geleert und, um bem Gangen bie Krone aufzuseben, nicht ohne ben Wiener, boshaft genug, jest an feinen Ausruf, "bummer Bohme!" erinnert zu baben. "Dit bummer Bobme! nit bummer Bobme! " wieberbolt er felbftgefällig, die Thurflinke in ber Band haltenb. Der czechische Wirth zwifchen Brag und Therestenstadt ift burch ben

Solbaten aus ber Raferne alfo glangenb ge-

Wie biefer aus ber Thure in's Freie fpringt, treten aus bem Rebenummer zwei achte Brager Burger hervor, welche bort jedesmal ganz ruhig ihr "Backhabnerla verzehrt baben, burch ben Lärmen, ben ber Biener bei bem lesten Berlufte macht, berbeigelodt werben, und febr indignirt find, bag man auf öfterreichischem Grund und Boben gewagt bat, Bazarb zu fbielen. Es fofte neunbunbert Gulben, fagen fle, und führen fehr verbächtige, naive Reben vom Denunciantenbrittel. Der Reisenbe tann nichts thun, als bas ibm noch übrige Belb zu benuten, um fie fur fich gunftig zu ftimmen, wozu ihm ber Geibenfabritant mit feinem letten 3manziger ein gutes Beifviel gibt. Rebenfalls aber werben fie fich fbater berubigen, fobalb ber Solbat nich wieber aus bem Staube gemacht bat. Ihr Geschäft ift es nun noch, mit guter Manier ben Wiener von bem Fremben zu trennen und biefem ben Rath zu geben, fobald als möglich abzureifen. nich bis ju feiner Abreife auf bem Bimmer ju balten und fic Miemand anzuvertrauen, besonbere nicht ben Lohnbedienten, welche fämmtlich mit ber Polizei in Berbindung ftanben.

Das eben geschilberte Nationalschauspiel soll ein Caffastud ber Prager Gauner sein. Man hat mir einen Oberlandesgerichtsaffessor genannt, der von Naumburg über Wien nach Italien reisen wollte, und in Prag umtehren mußte, weil er hier sein ganzes Geld für die Aufsührung besselben hingab.

## Prager Erinnerungen. Gine fone Mathhausuhr.

Weben ben nationalen Elementen machen sich auch die eigentlichen historischen Erinnerungen in Brag überall geltend. Ja, balb tündigt sich dem Auge des Reisenden hier durch das Schild vor der Thüre ein Studenmaler Ziefa an, bald schaut dort ein Brocop mit seinem jungen Weibe zum Fenster heraus. Auf dem Hrabschin gab der Vergleich der neuen und der alten Ständesammer viel zu denken. Beibe sind kaum größer als ein Familienzimmer. In dem einen wird das Auge geblendet von der Pracht der mit rothem Sammet ausgeschlagenen Lehnstühle, in dem andern sieht man nichts als weiße Wände und einige Eichensschung, von denen einst die Männer sich erhoben, welche die kaiserlichen Räthe aus dem Venster warfen.

Bon den übrigen Sehenswürdigkeiten in Brag feffelte mich am Meisten das Altstädter Rathhaus mit seiner kunstvollen, majestätischen Uhr, bei deren Anblide ich sast zum ersten Male Gelegenheit hatte, mich der herrlichen Gewohnheit der süblicheren Stätte zu erfreuen, das Einfachste und Unentbehrlichste, wie eine Uhr, einen Brunnen schön und reich auszustatten, und dadurch selbst das Bedürfniß zu schmüden und zu verherrlichen.

# Jwei brennende bomifche Porfer. Der Digenner winkt nach Angarn hinein,

Wien.

Dine Nachtfahrt in Bohmen und Mahren auf ber Eisenbahn zwischen Brag und Wien hat etwas Eigenes. Schon die Wagen auf der ersten Sälfte der Bahn find eigenthumlich gebaut. Man steigt von hinten ein ) und sie werden in der Mitte von einem breiten Sange durchschnitten, an bessen beiben Seiten eine Reihe zellenartiger, hoher, enger Sipe hinläuft, deren seber kaum für zwei Personen Plathat und die den norddeutschen Kirchstühlen gleichen Auf dem breiten Sange gehen fast beständig während der Fahrt zu den verschiedensten Zweden kaiserliche Beamte hin und her. Die Reisenden vertheilen sich in der Regel so, daß während der Nachtsahrt jeder.

<sup>\*)</sup> Sie find i. 3. 1848 wohl etwas anders geworden.

allein in einer' eignen Belle, wie in einem großen Refte, verschwindet.

In ber Abenboammerung fuhren wir an zwei brennenden bohmischen Dörfern vorbei, welche kaum eine Stunde weit aus einander an der linken Seite der Bahn lagen; ein unschulbiger blutzunger katholischer Geiftlicher aus Olmüt, der zum erstenmale aus der Eisenbahn fahr, gerieth bei dem Anblide ganz außer sich über die Bosheit der niedern Bolksklasse, welche in Böhmen und Währen durch Brandkissen schreckliche Verwüstungen anrichten soll.

Ein lieblicheres Bilb zeigte sich mir am andern Morgen in der Gegend, wo die Nordbahn, einige Stationen vor Wien, der ungarischen Grenze nabe kommt. Ein noch junger und kräftiger Zigeuner, der mit seinem Weibe und vielen Kindern im Begriffe schien nach Ungarn hinein zu wandern, stand gleich seiner Familie im Felde und betrachtete den vorbeischrenden Zug; mit der Linken hielt er einen Esel am Zaume, der mit seinen habseligkeiten belastet war; mit der Nechten winkte er den Borübersahrens den und deutete nach den ungarischen Haiden.

In biefer Gegend wurden ploglich bie Roffe, welche man anf ben Sahrwegen und Felbern neben

ber Gifenbabn bintrieb, fluiner und flinter, bie Stiere breitstirniger, schwerer, gewaleiger als bisber. Auch ein anberer Menschenschlag mar es, ber in ben weiten Leinenhosen, bie ber Wind bin und ber wehte, und in ben mit wollenen Schnuren verzierten Buten ihnen nachschritt. Die Befichter murben voller, iconer, beiterer; bie Trachten leichter und flitterhafter. Der Frembe, ber aus ben norbbeutschen Tannenwalber : fommt, fühlt fich bier zuerft lebhaft bem fconen Guben fo nabe, und wie wenn im Frublinge bie Sonne bas Gis fomilgt, fo icheint fich bier vor feinen Augen Alles in leichtere, bellere, burchfichtigere und natürlichere Formen aufzulösen. - Auch an Mufit fehlt es bier nicht, und fo oft bei Dampfmagen auf ben letten Stationen vor Wien anhält, wird er Aderlich von einer armlichen Menichenhorbe mit Blasinftrumenten begruft, welche ihm noch lange nachfpielt, wenn Jemand ein Baar Rreuger hinauswirft, was aber auch oft unterbleibt, so bag bie armen Teufel bas leere Nachsehen haben.

Pas Volk im Prater. Wiener Augenweibe.

ben Mittelpunkt des öfterreichischen Bolkslebens. Welche andere deutsche Stadt hätte einen so großartigen Tummelplat für dasselbe auszuweisen wie die Wiesen und Wälber, die man hier den Prater nennt, mit ihren ungeheuern Heerden von Rehen? Freilich ist der Prater im Grunde nur zur Belustigung des Wieners da welcher das wilde, schöne Bolksleben in den öfterreichischen Provinzen hier nur zu gern verspotten siedt. So wurde, als ich ihn besuchte, durch die Vorstellungen in Schreiers Affentheater nicht nur die ungarische Post, welche allerdings ihre schwache Seite haben mag, sondern auch der schöne Postwesen wurde gewissermaßen symbolisch dargestellt, denn es

tamen babei nur Brerbe und Affen, welche einen gewaltigen Barm machten, aber fein Bagen auf bas Theater. Gin ichwarzes Röglein, beffen außerorbentliche Rleinheit andeuten follte, baß es ein ungarisches sei bas übrigens noch viel fleiner war, als bie ungarifc n Bferbe, wurde in ben Circus gelaffen , in ben bie Bubne vermanbelt mar, und begann alsbalb mit feinem Affen , ber als ungarifder Boftillon acfleibet mar, tuchtig berumzutraben. Balb aber fommt ein Borfpannpferb, auf bem abermals ein Boftillon rettet, und fo fort, bis eine lange Reihe zusammengefdirrter Bferbe im Ganfemariche mit ibren Affen über bie Buhne jagt. Je langer ber Bug wirb, um fo wilder bort man binter ben Couliffen bie Beitiden fnallen, und um fo großer wirb bie Sonelligfeit ber Bferbe. Es entfteht eine grenzenlofe Berwirrung. auf welche es eben abgesehen ift; bie Pferbe wollen endlich bie Barrieren bes Circus burchbrechen, biefe find barauf vorbereitet und fallen über bie Affen ber Die Bferbe fturgen und mabrend fie fich wieber aufraffen . fällt unter bonnernbem Beitichentnallen ber Vorbana.

Biberwartiger ift ber fleverische Nationaltang. Ein Affenpaar, bas fich wunderbarer Beise ein ge-

wiffes freies, naives Wefen angeeignet bat, betritt in ber Bolletracht ber ftenerischen Alben bie Bubne und bupft mit gleichen Runen bei bem zauberifden Rlange wirklicher ftebermartifcher Melobien umber. Wie unangenehm inbeffen bergleichen ben Fremben berührt, so mag boch bie Raiferstabt immerhin bie Nationalitäten aus ben Brovingen verspotten, ba es fle felbft als ihre eignen Elemente in fich trägt. Und wenn auch bie Stehermärfer nicht, wie einft Sofrates vor Aristophanes, ale Buichquer por ben Affen fiben, fo geben fie boch braugen unter ben Giden bes Bratere umber und ichneiben ben Wienern von großen fetten Rafen ab, welche fie an über bie Schultern gebenben Riemen auf einem Brete tragen, mabrend anbere Saufirer (wenn man fie in biefen Balbungen so nennen fann!) Brob ober Wurft feil bieten und bie Rellner unter ben Baumen berumrennen. um die Fremben gum Nieberniten auf ben Banten gu nothigen, bamit fie ihnen Bier und Wein bringen fönnen.

Wenn bas Affentheater, welches ich auf seinen Wanderungen vor Jahren schon anderswo gesehen hatte, bas aber nirgends als im Wiener Prater Bebeutung haben kann, — wenn bas Affentheater bem

Wiener noch schmeichelt und fich mit seinem humor an feine Nachbaren in ben ftebermartifden Alben und auf ben ungarifden Saiben balt, fo gebt ibm bafür bas Bolfstbeater, welches freilich braugen im Freien fein Eintrittsgelb von ibm verlangen fann, befto fraftiger zu Leibe. Gewöhnlich geriethen in ben Darftellungen zwei Berfonen mit einander in Wortfreit, bei welcher Belegenheit bann allerlei fleine Schwächen ber Gesellschaft an ben Tag kamen. Das Romische lag nun hauptsächlich barin, bag von ben beiben Spielern, von benen fichtlich in moralischer Sinnicht feiner bober ftand ale ber andere, immer blotlich Giner ben hofmeifter bes Anbern machte unb nothigenfalls burd Brugel, welche diefer auch gang rubig binnabm, für bie Berechtigfeit im Stude forgte. Bwei Versonen ganten fich um ein Mabchen. "De eine Therefe! " ruft ber Eine aus. "Schon a'freit? " fragt ber Andere ploglich ernfthaft. "Noch nicht, aber balb! " Er muß mit Schimpf und Schande abtreten. wahrend fein Begner, ber auf ben Ginfall fam, bem Stude zum Schluffe fo unerwartet bie moralifche Wenbung zu geben, triumpbirt.

M8 unerbittlicher Feind ber Bureaufratie und ber Polizei ift bas Bolkstheater bekannt. So kam in

einem ber Stude zu einem munberlich ausftaffirten Bezirkscommiffarius ein Schufterbub' mit einer Be-Rellung von feinem Meifter. Auf die bei ber Polizeibergebrachten Fragen, welche jeber Berhandlung vorangeben, gab er gar feltfame Antworten, g. B., baß fein Meifter in ber Strafe hinunbwieber mobne : benn man gebe barin bin und wieber; ber Bezirkscommiffarius fuhr auf, lachte bas Bublifum an, fouttelte mit bem Robfe, feste fich aber boch bin und fcrieb bas Bort in ein großes Buch. Bei bem Ramen bes Meifters fuhr er wieber auf, feste fich jeboch abermale, um ihn aufzuschreiben, und eben fo bei bem Stande bes Meifters. Dasfelbe Erftaunen, benfelben Unwillen. basfelbe Ropficutteln improvifirte er auch, als ibm von bem Baume, unter bem man fpielte, eine Eichel auf ben Ropf fiel; auch bei biefer Belegenheit fuhr er auf und feste fich bann wieber rubig vor fein großes Buch. Go fpielen bie Baume mit am Biener Bolletheater. Gehr oft hatte ber Biertelecommiffarius ben Schufterbuben mit ber gefetlichen Strafe bebroht, weil er ihm ben nothigen Refpect verfage; am Schluffe bes Studes aber gab er bereitwillig einer höheren Nothwendigfeit nach, welche

verlangte, bağ er burch ben Schufterbuben von ber Buhne geprügelt wurde.

Als Gegenstud zum Prater wurde Schönbrunn befucht. Wie bort zur Freude, so stimmt hier Alles, Natur und Menschen, zur Melancholie. "Ich bin hier selbst fremd", antwortete mir eine Schilbwache im Schloßhose auf eine Frage. Vielleicht ein Italiener! bachte ich und suchte mir allein ben Eingang durch eine Dalle des Schlosses in den ungeheuern Garten.

Ich bin kein Freund von kunftlich zugestutten Beden; aber ber ganze beschnittene Walb mit seinem gelben Laubwert versehlte hier seines Eindrucks auf mich nicht, als ich auf dem langen Spazierwege, welcher leicht noch einmal so breit sein mag, als eine gewöhnliche heerstraße, in ihm bahinschritt. Auf diesem Wege und durch einige kleinere Seitengänge folgte ich den Sohnen des Erzherzog Karl in einiger Entserung zu einem Zwinger, wo ausländische wilde und zahme Thiere verwahrt werden.

In ben Straffen Wiens umher zu wandern, ift ein großer Genuß, ben felbst die Raufleute durch geschmadvolle Schaustellung herrlicher Stoffe erhöhen. Die Tuchhandlungen z. B., weit entfernt von Allem was sie auf dem Lager haben, Proben ausstellen zu wollen, hangen meistens nur Ein prächtiges Stud Tuch auf, welches in schönen Falten an bem hohen Schaufenster hinabfällt, über einen ganzen freien Plat hinwegglänzt und schon von Weitem die Käufer ansloden kann. Und dazu nennen sich diese Tuchhandslungen nach öffentlichen Personen des öfterreichischen Staatslebens, deren äußere Erscheinung als eine besonders glänzende gedacht werden kann, wie "Zum Primas von Ungarn"; oder sie nennen sich geradezu "Zum schönen Mädchen von —" u. s. w.

In ben Stephansbom trat ich öfter, wenn ich von meinen Wanberungen burch bie Stadt ermübet war, und setze mich unter die stillen Beter. Mochte ich nun aber zu viel an ber Decke des Tempels ober an den Saulen umhergassen, anstatt die Augen bemüthig im Gebete niederzuschlagen: genug, es sand sich immer, daß der Kirchendiener da gerade die Bank absegen mußte, wo ich eben saß; rückte ich bann weiter, so mußte er auch da segen, während den Betenden ihre Plätze nätürlich nicht streitig gemacht wurden. Und dies ist das einzige Mal gewesen, wo ich bisher in Deskerreich auf Bigotterie gestoßen bin.

#### Umfchau in Pregburg.

Brefburg.

In wenigen Stunden gelangte ich von Wien hieher. Als wir in die Rahe ber ersten ungarischen Stadt kamen, stieß ein Boot von dem Dampsschisse bahin ab, während dieses selbst mitten auf der Donau langsam fortschwamm. Das Boot kehrte zurud und die Matrosen brachten in einem Tuche Trauben auf bas Berbed, welche auf dem Boden ausgebreitet und mit großem Behagen von dem im Kreise herumstehenden Schiffsvolke verzehrt wurden. Sie waren größer, schöner und goldgelber, als ich je zuvor Trauben gesehen. Ich stand nicht weit von dieser malerischen Gruppe mit einem nicht ungebildeten jungen Menschen aus Reukirch im Königreiche Sachsen, mit dem ich eben die Donauuser betrachtete, welche bis Presburg

zur Rechten steil und felfig, zur Linken eben und mit Vichien bewachsen sind. Der junge Mensch wollte zu einem Better im sublichen Rußland, ber dort eine Handlung von deutschen Trompeten und Geigen errichtet hat und große Lieserungen an ruflische Regimenter besorgt. Der junge Sachse, welcher das deutsche Baterland vollkommen heiter zu verlassen schien, soll bald das Geschäft des Betters übernehmen. Möge es ihm gut ergeben bei deutschen Waldhörnern im sub-lichen Rußland!

Bor Presburg verließ ich bas Dampschiff und ging in die Stadt. Mit der magharischen Abstammung der schnurrbärtigen Rellner, welche im Gasthose "zu den drei grünen Bäumen" mit affettirter südlicher Lebhaftigkeit um mich herum sprangen, mochte es wohl nicht zum Besten bestellt sein, und über dem langgewichsten Schnurrbarte des Barbiers, welcher mit einem gewissen ungarischen Nationalstolze schweigend und etwas grob sein Umt verrichtete, leuchteten ein paar acht deutsche blaue Augen mir entgegen. Als ich mich indessen zu einem Spaziergange durch die Stadt anschieften, begegnete ich zuerst einem ältlichen vornehmen herrn, an dem die stolze, aufrechte Haltung und der schwerfällige Gang, so wie das schöne breite Boll-

mondsgesicht den Magharen verriethen. Mit acht magharischer Aussprache und Höslichkeit fragte er: "Bon wo beliebt (gesprochen: belliebt) zu sein? " und nachdem er so, ein freier lingar, mit dieser Frage meine Heimath und Geburt in mein Belieben gestellt, wies er mich mit einer bogenförmigen handbewegung, in der eine gewisse Grazie und unendlich viel Wohl-wollen lag, zurecht.

Ber Bregburg querft in ber Gegend ber Ronnenbahn beträte, wo auch das evangelische Luceum fich befindet, murbe nicht ahnen, welch eigenthumliches Leben fich in bem untern Stabttbeile entfaltet. Dort bobe Baufer und enge, frumme, bergan gebenbe Gaffen, welche einigermaßen an beutsches Mittelalter erinnern; hier, naber an ber Donau, auf bem Martte Feigen, herrliche Trauben und große grune Waffermelonen aufgeschichtet, bie Baufer flein und meift einftodig, die Strafen breit, nomabifch, jum Durchtreiben großer Beerben wie geschaffen. An manchen Stellen fieht man vor ben Bauerwägelchen die fleinen ungarifden Pferbe, beren bier bei Tage ftets unzählige burch einander balten, fteben und grafen. Ueberall ftarren auch bem Borübergebenben bie gewaltigen Borner ber practigen Bugochfen entgegen,

welche zu beiben Seiten ber breiten Stirne sich in einem ziemlich regelmäßigen stumpfen Winkel aussbehnen. Unter biefem Bieh sieht man die slovakischen Landleute in ihren malerischen Trachten umhergehen, beren stattlichstes Stück die Decke von grober weißer Wolle ist, welche sie als Mantel tragen; bazu die breitkrempigen hüte, beren Durchmesser nicht viel geringer ist, als der Umfang der hörner, die den Kopf ihrer Stiere schmücken.

Grüne Buschel, die von manchen Sausern aus an langen Stangen bis in die Mitte der breiten Straßen hinein reichen, und zwar oft so niedrig, daß man fürchtet, die Reiter möchten sich daran stoßen, bezeichnen diesen Landleuten ihre Wirthshäuser. In ein solches Haus trat ich, seste mich mitten unter die Gäste und ließ mir eine Speise bringen, die für sie bereit gehalten wurde. Es war gekochtes Hühnerssteisch in einer dichen grauen Brühe, wie es schien ein Leibgericht der Bauern. Jeder von ihnen hatte seine "Salbe" Wein vor sich stehen; eine Harse und eine Geige musicirten. — Mitten unter den Männern saß eine ältliche Frau; ihre Züge waren gewiß einstschön gewesen, und es lag etwas darin von der Weisheit der Zigeunermütter. Doch blieb ihre Abstammung

ungewiß, benn wenn gleich mein Nachbar fagte, fie ftamme aus Capptenland, fo batte fie boch in ihrem gangen Wefen zu viel Milbe. Saltung und Sitte, um ohne Weiteres für eine Bigeunerin gelten zu ton-Ein eigenthumliches Gefdid foien aus ihr nen. unter bem wilben Bolfergemisch Ungarns auch etwas Eigenes gebilbet zu haben. Go übte fie auch auf bie Manner (es waren zufällig meift altere zugegen) einen eigenthumlichen Reis. Ginem Fünfziger befonbers fcien in ihrer Mabe febr wohl zu Muthe zu werben. Alle rudten um fie ber; fie ichien die Sulbigung ber Manner, auf benen ihr fluges Auge rubte, nicht ungern zu feben, benahm fich aber mit Unftand und Befcheibenheit; fie folug es nicht aus, wenn man ihr gutrant, aber fie nippte kaum von bem Bein. Sie allein unterhielt ben Rreis, wobei fie, fo viel bie Mufit mich boren ließ, aus einer Sprace in bie anbere übersprang. Endlich ftimmte fie ein Lieb an. Alle laufchten gespannt, aber Niemand ftimmte mit ein. Die Dufikanten, gewöhnliche Pregburger, borten auf zu fpielen, ale fie begann; bann versuchte bie Barfe wieberholt einzufallen, aber es gelang nicht. Die Melobie mußte auch ihnen febr fremb vortommen, wie mir. Die Worte seien beutsch, bemerkte mein

Nachbar; boch verstand ich wegen ber sonderbaren Bestonung nicht eine Splbe. Aurz nachdem bas Lieb geendet war, stand die Frau auf, bezahlte den Wirth und ging allein zur Thur binaus, wie es schien, um gleich den andern auf's Land zurückzusehren.

Um bie Mittageftunde brachen bie meiften ganbleute auf und ich fab einigen von ihnen, unter bem grunen Bufchel vor bem Wirthshause ftebenb, noch lange nach, wie fie von ihren ichwerfälligen Stieren, bie fie gang fich felbft überließen und nicht einmal an einer Leine bielten, auf bem breiten Wege unglaublich langfam bem Thore zugeführt wurden. Deg, ber fich immer in geraber Linie fortzog, ichien nich gegen bas Enbe ber Stabt ju, mehr aber noch por ber Stadt felbft immer noch zu erweitern. Diefer Anblid beidaftigte meine Phantafie auf bas Lebbaftefte, und ich fab im Beifte bie Strafen wie Strome, welche von allen Seiten Regenbache in fich aufnehmen, wachsen, bis fle endlich im Innern von Ungarn, wie befannt, oft meilenbreit werben, ober fich gang in ben Beiben verlieren.

Je mehr ber Tag fich neigte, um fo mehr versichwand bas Landvolf, und als ber Bollmond auf-

ging, tam es mir vor, als bescheine er eine so beutsche Stadt, wie ich fie jemals an ben beimatlichen Ufern ber Saale und Elbe gesehen. Es waren nur vereinzelte Ericeinungen, bie noch an Ungarn erinnerten. So ritt gegen Sonnenuntergang, als zahlreiche Sbagierganger über bie Donaubrude nach ber fogenannten Aue zogen, langfam ein junger Mensch auf einem ungarifden Röflein zwischen ihnen burd in bie Stabt : feine gange Rleibung bestand in bem ungarifden bembe. beffen Faltenreichthum bewies, bag er feineswegs ber Defe bes Bolle angeborte, und aus ben meiten leinenen Bofen. Da biefe ohne Stege find und auch bem Cattel bie Steigbugel fehlten, fo fag ber Buriche fo frei und leicht zu Pferbe, wie es einem Reitervolfe geziemt, bas fich bie Pferbe, wenn es ihrer bebarf. frifc auffangt von ber Beibe, wo fie nur ungefahr gezählt umberirren, und bas ber ebeln Natur seiner Roffe Jahrhunderte hindurch wenigstens die größere Salfte ihrer Bilbheit mit Freuden gegonnt bat. -Spater begegneten mir noch, aus furgen ungarifden Bfeifen ichmauchend, brei Bauern zu Fuge, welche an ben Reiterftiefeln mit Sporen als achte ungarifde Chelleute kenntlich waren. Sie kamen von ber Donau, mo fie vermuthlich auf einem Rahn ober Segelschiffe Kuturuz und andere Landesprodutte stromaufwärts geführt hatten.

Die Wirtsamkeit ber Bolizei ift, wie überall in Ungarn, so auch bier, febr beschränkt. Etwa um biefelbe Reit . wo in Bien ein Menfc erfcoffen wurde, ber an einem Bachvoften vorbei rauchte, wurde auch in Pregburg bas Rauchen in ber Nabe ber Schildmachen verboten. Run ruft bier ein Boften ben vorübergebenben Raucher, ber ihm bie Dampfwolfe gerabe in's Beficht blast, beutsch an; ber gudt bie Achseln, verfteht nicht beutsch, und geht vorüber. Der nächfte Boften ruft einen Raucher ungarisch an; er schüttelt ben Ropf, verfteht fein Ungarisch, und gebt vorüber. Dort gebietet nun gar ein Slovaf einem Borübergebenben, die Pfeife aus bem Mund zu nehmen ; er fieht ibn mitleibig an, verftebt nicht flovafisch, und fest rubig feinen Weg fort. So war in wenigen Tagen bie polizeiliche Neuerung. welche mahricheinlich von ber ungarischen Soffanglei in Wien veranlagt war, burd bie Opposition ber Raucher weggeblasen wie Spreu por bem Winbe.

Um eine Abreffe zu erfragen, begab ich mich auf's Rathhaus, wo man mir fehr höflich fagte, es fei bier nicht Sitte, eine Lifte über bie Einwohner zu führen.

Dennoch liegen auf ben Zimmern in ben Gasthöfen sogenannte Melbezettel, Jelentési czédula, umber; wenn es ihm beliebt, mag ber Reisende sie unterschreiben, aber Niemand erinnert ihn daran, wenn er es unterläßt, und ber beschriebene Melbezettel wandert etwa in die Rüche, niemals auf die Polizei. In Besth besommt man diese österreichischen Welbezettel bereits gar nicht mehr zu Gesicht. — Die Presburger Bost ist eben so großartig angelegt und in eben so viele Kächer getheilt als die Wiener; doch geht es in den einzelnen Abtheilungen ziemlich ungarisch und patriarchalisch zu.

ţ.

Per Vollmond über dem Weinberge der Matrone. Die Capuziner. Per Calvarienberg. Ungarische Christusköpfe. Eine Sage von Maria Cheresia.

Am folgenden Tage bezog ich das gastliche haus des deutschen Brosessors. — denn so, wie es in Holtei's "vierzig Jahren" heißt, möge es auch hier heißen. Die Mutter der Brosessorin S. bewirthschaftet in der Vorstadt einsam mit ihren "Hauern" einen Weinberg. Hauer heißen hier die Winzerknechte, der Kern der arbeitenden Volkstlassen von Preßburg, ein frästiger deutscher Menschenschlag in der Fremde, der viel Aehnlichseit mit dem der Sachsen in Siedensbürgen zu haben scheint. — Auf den Gipfel des steis len Weinbergs kam die hochbetagte Frau ihrem Enkel und mir nach, und brachte Feigen, die sie zwischen ihren Reben geerntet hatte. Als wir die Stufen zussammen herabstiegen, ging gerade vor uns über der

Donau wieder ber Vollmond auf und beleuchtete bie Gegenb. Bei biefem Anblid begann bie Matrone ibr Leben zu breifen, bas unter biefem milben Simmel ftill und landlich verfloffen war. Freilich mag bas Menfchenleben bier icon fein, befonbere gur Beinlefezeit, wenn oben auf ben Bergen belle Feuer burch bie Nacht lobern und unten ber junge Ungarwein von ber Relter rieselt - Unter bem Thore bes ftattlichen Behöftes lag ein grunes Reifigbundel, welches jeber Beinbergbefiger auszufteden bas Recht bat. es ausgestedt wird über einem Wingerhaufe, verfammelt fic alebalb eine Schaar von "Bauern" unb ärmeren Burgereleuten, welche fich für menige Rreuger reichlich mit Weine laben, und man fiebt fie alsbalb unter bem Thorwege ober auf bem Sausffur mande bunte Bolffcene improvifiren, benn ein Rimmer ihnen einzuräumen ift nicht Sitte. Rach einigen Stunden geben fie aus einander und bas Reifigbunbel wird wieber bei Seite gelegt.

Raum eine Biertelftunde von biefem Weinberge entfernt in ben Schluchten zerftreut, welche die welstenförmigen Abhange ber Rarpathen nach ben Seiben zu bilben, liegen bie "Batenhauf'l", brei niedrige, mit Strob gebeckte Bauernhutten, beren Befitzer einige

Erfrischungen feil halten für die Deutschen, welche sich an diesem wildromantischen Orte bei frischem Gerstensafte, besonders an schönen Mondscheinabenden, gern zu einem Tabatökollegium vereinen, um von der Heimat jenseits der Karpathen zu plaudern, und für die Mönche, die an heitern Nachmittagen hier ihr Wesen treiber. Junge schlanke Kapuziner sieht man dier in ihren langen braunen Kutten, zum Theil das Auge mit Brillen bewassnet, Kegel schieben, während die seisten älteren Herren mit den Wirthen in den engen niedrigen Studen sitzen und Karten spielen.

Auch der Calvarienberg ift hier in der Nahe. Wie überall von den Calvarienbergen aus hat man auch von diesem die schönste Aussicht nach allen Seiten hin. hier wie an andern Wallsahrtsorten hat der Ungar unter Glas und Rahmen einsach seinen Christuskopf aufgestellt, den er mit rührender Kunstweachtung einfach auf ein Blatt Papier malt und der einem gutmuthigen Magnaten gar nicht unähnlich sieht. Unter der hand des ungarischen Walers verwandelt sich die Liebe auf dem Gesichte des Erlösers in jene behagliche Bonhommie, von der man freilich kaum mehr und kaum weniger sagen kann, als daß sie keinem Menschen eiwas zu Leide thut. Dieses

Wohlwollen betet der Ungar zu seiner Beruhigung in dem wilden Lande als die Gesichtszüge seines Erlösers an, seit er nicht mehr die leuchtende Sonne, die über den Heiden brennt, als seinen Gott verehrt. Unter dem Schristuskopse in der kleinen Kapelle auf dem Sipsel des Calvarienberges stehen die rührenden Worte: "Der Waler und sein Vorgänger bitten um einen (sic) Vater unser und Ave Waria." Ergreisender sind freilich nach die mit Bleiseder gekrizelten Worte: "Ein armer Soldat bittet um ein Vater unser sür seine Seele", die sich in einer der einsamen Waldkapellen sinden, welche vom Calvarienberge aus zu einer Wallsfahrt etwas tieser in's Gebirge einladen.

Auf ber entgegengeseten Seite ber Stadt liegt ber Schloßberg. Noch von ber Erzberzogin Christine wurde das Schloß bewohnt und eine liebliche Sage verherrlicht das schone Verhältniß, in dem diese zu ihrer Schwester, der Kaiserin Maria Theresta, stand. Beide sollen fortwährend durch eine Brieftaube korrespondirt haben, und darum sieht man noch jest auf dem Venstersimse vor dem Zimmer der Erzherzogin oft eine weiße Taube sitzen. — Zu ihr auf's Schloß war oft die Großmutter des Professors S., eine wohlshabende Bürgersfrau, gekommen, um aus ihrem Las

ben in ber Stadt Spigen feil zu bieten. Dann pflegten bie Frauen, ba fie verschiedener Confession waren, sich, besonders wenn die Kaiserin zugegen war, mit ihren Geistlichen zu necken. Maria Theresia und Christine warsen der evangelischen Bürgeröfrau vor, ihr Luther sei einmal irgendwo eine Wurst schuldig geblieben (beiläusig gesagt, einer der populärsten Gründe, welche das Volk in Ungarn und Oesterreich gegen den Protestantismus hat), und daß die protestantische Svizenhändlerin es nicht an spizen Reden über die Mönche sehlen ließ, läst sich denken.

## Die Slovaken.

Im den Lehnstuhl der Frau Professorin, von welcher Holtei zahlreiche Briese mittheilt, die ein liebliches Bild geben von dem Stilleben einer deutschen Familie im fremden Lande, versammelt sich abendlich eine ausgewählte Gesellschaft. Man sieht hier die erblindete Erzieherin mehrerer Mitglieder der kaiserlichen Familie an der Hand der edlen Gräfin H. erscheinen, während sich zu dem Gatten und dem Sohne, zwei begabten Dichtern, ein eifriger Politiker gesellt, den das Volk den "Kaiserdoktor" nennt.

Much ber Slave Stur \*) gefellt fich nicht felten

<sup>\*)</sup> Stur hatte in neuerer Zeit an der Begründung der für Desterreich überaus wichtigen »Slovanska lipa« (flavische Linde) bedeutenden Antheil. Der Rame derselben ift von ihm.

zu biesem beutschen Cirkel: eine hohe jugendliche Gestalt, welche in ihrem ganzen Wesen ein schönes ideales Bathos ausspricht. Stur steht an der Spize der
nationalen Bestrebungen der Slovaten, ja er hat, in
noch jugendlichem Alter aus Deutschland zurücksehrend,
diese Bestrebungen selbst erst geschaffen, indem er die
Sprache der Slaven in Ungarn, welche bis bahin
böhmisch schrieben, plözlich zur Schriftsprache erhob.
Gern schloß sich die Jugend ihm an, wie sehr auch —
ben Panslavisten Collár an der Spize\*) — das

<sup>\*)</sup> Collar in Defth, welcher Stur jur Erlangung feiner Conceffion behilflich gewesen mar, fcbrieb gange Bande gegen bas frevelhafte Unternehmen, bas Czechische, in bem er felbft alle feine Schriften verfaßt hatte, burch biefe rauhe Gebirgesprache ju verdrangen. . Collar hat bekanntlich ben Panflavismus erfunden, in ben er fogar bas Ruffenthum ju verweben mußte. Goon Sug, fagte er, als fpater einer meiner Befannten in Defth mich zu ihm führte, habe eine czechische Bibelübersepung begonnen. und er beflagte fich bitter, daß bas Bolf ihm jest feine Rangel (er ift Prediger) mit flovafifden Schimpfworten befcmiere. Die Sprache ber Glaven in Ungarn, welche felbft wieder in verschiedene Dialette zerfällt, von benen Stur naturlich nur Ginen jur Schriftsprache erheben fonnte, verhalt fich feiner Deinung nach überhaupt nur au bem Bohmifchen, wie etwa das Plattdeutsche jum Dochdeutschen. Abgesehen nun aber davon, bag unfer Plattdeutsch zuweilen eine Rraft und einen Boblflang

Alter protestirte. "Ehen! miser ego pater! lingua barbarica scribis! " so schrieb ein alter flovatischer

enthält, pon bem bas Sochdeutiche feine Ahnung bat, meshalb es mir feineswegs unbedingt verwerflich ericheinen murbe, wenn man fich in Schriften fur bas Bolt auweilen beffelben bedienen wollte, bintt biefer Bergleich ohne 3meifel besmegen, weil bas Bohmifche und bas Slovatifche nicht in Ginem Lande neben einander aefproden merben. Denn bie Gebilbeten unter ben Glaven Ungarns fprechen, von ben Sturianern abgefeben, mehr deutsch und lateinisch als cechisch. Ja man behauptet, baf biefes in Ungarn nirgends eigentlich rein gefprochen wird: Die katholische Beiftlichkeit predigt geradezu flovafifch, und bie reformirten Prediger betienen fich meift eines Gemifches von Bobmifchem und Glovafifchem. Dazu tommt, bag von ben in czechischer Gprache erscheis nenden Schriften felbit ungarifder Schriftfteller burchfdnittlich nur gebn bis fünfgig Eremplare in Ungarn abgefent merben, pon ben flovatifchen aber, welche freilich meiftens auch burch ben billigen Breis fur bas Bolf berechnet find, neun Sunbert bis brei Taufenb. Uebrigens erfuhr ich. bag Collar felbit fich in einer italienischen Reifebefdreibung früher babin ausgesprochen, bag bas Slovafifche dem Bohmifchen vorzugiehen fei, und bag er felbft eine flovatifche Predigt habe brucken laffen, was aber bamals teinen Anklang fanb, vermuthlich weil es nur ein fprachliches Experiment war und mit confequentern Beftrebungen für die flovafifche Nationalität, welche fich erft fpater geltend machten, nicht in Busammenhange fand. - 3m Uebrigen bin ich natürlich nicht im Stande.

Bfarrer aus ben Karpaiben seinem Sobne gurud, als biefer zum erften Male einen flovakischen Brief nach Baufe fanbte. Sture Wohnung in Brefiburg murbe gleichsam ber Mittelpunkt aller flovatischen Rultur, Als ich ihn eines Tages besuchte, lag im Vorzimmer eine Anzahl schwerer Tornifter: fie waren von Stubenten, welche nach Bollenbung ihrer Stubien aus Deutschland gurud erwartet murben, an bie Expedition ber von Stur berausgegebenen flovatischen Rationalzeitung (slovensky novini) abreffirt. Novakifde Schriftstellerei noch keinen großen Bewinn abwirft, läßt fich benten; bie jungen Glaven meift Ranbibaten, welche bei ber Stur'ichen Beitung beichaftigt find, führen ein mabres Ascetenleben, fleißig, fparfam und bauslich. Gin gewaltiger Gad mit ungarifchem Tabat, ber für Alle im Rebattionszimmer fteht, umfdließt alle ihre Luxusbedurfniffe. schweren Anfang ber Beitung und somit ber flovati-

ein Urtheil über die Erhebung dieses Karpathendialettes jur Schriftsprache auszusprechen. Doch ift es bemerkens-werth, daß selbst Bohmen, welche in Ungarn leben, sich nicht der Collar'schen, sondern der Stur'schen Richtung angeschlossen haben. Go der Lehrer Radavi in Pesth, ein sehr populärer Schriftsteller.

fcen Literatur überhaupt war Sture Schwefter aus ben Ratrafben gefommen, um für bas gange Ditarbeiterberfonal bauszuhalten und zu fochen. - Jest bat man in ber That bereits eine fleine flovatische Literatur. Ein ortbodorer Bfarrer \*) gab fürglich feine Stelle auf, um flovatifcher Literat ju werben; junge Leute fparen, um nich bas von ihm berausgegebene Tafdenbuch Mitra zu taufen. Auch an Bolemit fehlt es nicht, mobei porläufig Berfonlichkeiten nicht ausbleiben konnen, bie man jeboch wegen ihrer Frische und Naivität ber jungen Literatur mohl verzeift. Bier ein Beispiel. Gin alter und ein junger Geiftlicher, beibe aus ben Rarpathen, ftreiten fich in einer theologischen Angelegenheit; nun wirft ber alte bem jungen seine Jugend vor; er habe vor Aurzem noch bas Rangel getragen, b. h. ftubirt; ber junge, nicht faul biefen Borwurf zurudzugeben, antwortet, ber Alte trage bas Rangel fein Leben lang: - er hat namlid einen Budel.

Durch bas Feuilleton ber Nationalzeitung hat Stur feinem Bublifum auch bereits eine fleine Schaar

<sup>\*)</sup> hurban. 1848 und 1849 führte er bekanntlich ein flovatisches Freicorps gegen die Magyaren.

von Novellisten und Lyritern vorgesibert. "Dieser ist unser wahrer Ballabenbichter! " sagte er lachend, als ich mich nach dem Verfasser eines Gedichtes in der füngsten Nummer seines Blattes erkundigte. Er läust Nachts in den Karpathen umber, zündet dort große Veuer an, und wenn dann, aufgescheucht, die Naben in dichten Schaaren ihn umtreisen, läust er entsetzt davon, weil er an Gespenster glaubt, was freilich von dem ersten Ballabendichter einer jungen Literatur, in einem Lande, wo noch eine so glückliche Unmittelbarkeit vorherrscht wie in Ungarn, nicht mehr als billig ist.

Diese slavakischen Dichter knupfen vielsach an die Sagen ihres Landes an mit ihren Erzählungen, und ihre Gedichte nähern sich im Tone und in der Haltung den Bolksliedern ihres Stammes. Ueberall, sowohl in den ältern als in den neuern Liedern lauert eine tiese Schwermuth hinter dem heitersten Genießen des Augenblicks, überall klagendes Liedesgestüfter, überall leichtes Kosen und Spielen, selbst mit dem Tode. Gib Gott, daß ich nicht sterbe, bevor ich meine Schulden gezahlt: der Wirthin eine Halbe Wein und bem Lieden einen Kuß, betet der Bursche im Bolks-liede. Ober er klagt: meine Jugeud schwindet wie

ber Stein, ben ich in die Donan werfe: ein schones prächtiges tief melancholisches Bilb. Aber balb
ift er wieder bereit, die Gelegenheit beim Schopfe zu
nehmen: benn ein Mädchen steht am Brunnen und
tränkt einen Schwan; sag', Mädchen, gefall' ich Dir?
fragt er, hinzutretend. — Präciston, Lieblickeit ber Bisber und Keckheit ber Situationen, welche ben
ältern Volksgesängen eigenthümlich sind, erstreben
auch die lebenden Dichter, welche freilich auch nur an
das slovatische Volkslied anknüpfen können, ohne ben
Boben frember Literaturen zu betreten.

Nicht minder zurt als die Wolfslieder find auch die Sagen und Gebräuche der Slaven in Ungarn und ben angrenzenden Ländern. Dalmatische hirten, wenn sie im herbste die Wälder mit ihrem Vieh verlassen, halten plöglich ihre Schasheerden an, denn sie meinen so das Klagen der Bäume über ihr Scheiden zu hören, eine Sitte, mit der sich an Tiefe des Naturgessühls wohl nur jene westphälische messen kann, der zufolge die Bauern eines gewissen Dorfes sich jeden Todesfall der Reihe nach ansagen, die der letzte in den Wald geht und ihn einer Eiche ansagt. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber bie Schönheit ber flavischen Sagen und Boltslieder im Allgemeinen noch mehr zu reben, ware

ganz überflüffig. Bir machen aber auf die Großartigeteit eines im Presburger » Donauhafen « übersetten » Hochzeitlieds beim Ceolotanze« ausmerkam, welches wir zu den tiefsinnigsten Offenbarungen des Boltsgeistes rechenen, die wir kennen. Hier prahlt der Held: kein schoneres Beib sei auf der Belt als seins, selbst nicht die weiße Bila im Hain, der weibliche Baldgeist der Slaven, könne sich ihr vergleichen. Da kommt die weiße Bila aus dem Balde auf den Hof des Prahlenden und fordert ihn auf, sein gepriesenes Beib heraus zu führen und ihr gegenüber zu stellen. Nun aber seiert das echt Menschliche einen großartigen Triumph über die, wenn auch noch so reizende Baldursprünglichkeit, denn die Bila sieht nun selbst die Bahrheit der Behauptung des Helden ein und spricht:

Leicht haft du's, held, zu rühmen bich, Daß deine Gattin schöner ift Als ich, des Waldes Wila bin! Sie hat die Mutter geboren, hüllt' sie in seidene Windeln ein, Säugte sie süß mit Muttermilch. Mich hat der Wald geboren, hüllte in grünes Laub mich ein.

So führt die Bila den Bergleich noch eine Zeit lang fort, dann kehrt die Bestegte in ihren Bald zuruck.

## Die Magparen und Die Bigeuner.

Die Slovaken haben unter sich keine Aristokratie und sie mögen Ursache haben, die ungarische zu
scheuen, welche trot ihres Liberalismus doch noch gar
zu viel natürliche Wildheit hat. Eine wie hohe Meinung der Maghare auch von seiner Freiheit hat, so
weiß er sie doch noch nicht immer von Gesetlosigkeit
zu unterscheiben. "Ich nehme mir die ed le Freiheit, Sie um zwei Thaler zu bitten», soll ein Iger
in der Nähe von Presburg zu einem Fremden gesagt
haben, indem er ihm seine Büchse vorhielt. Unter
ben magharischen Edelleuten aber gibt es solche, welche
sich vor den Gästen in den Wirthshäusern der Grausamkeiten rühmen, die sie zu Hause gegen ihre Bauern
ausgeübt. Einer von ihnen rühmte sich, daß er

Alles niederschieße, was er auf seiner Wilbbahn finde, Menschen wie Thiere. Ein Anderer, der im Wagen an seinem Bogeherde vorbei fam, wo eben die Bauern Bögel auslösten, band seine Pferde hinter den Wagen und spannte die Bauern vor die Kutsche, sette sich dann mit den gefangenen Bögeln, die er auf den Schooß nahm, hinein und peitschte die Bauern einen steilen Berg hinauf bis vor seine Wohnung.

Auch gibt es bier fogenannte Ungludefamilien, auf benen ein schwerer Fluch zu ruben und in benen Mort und Sobichlag erblich zu fein fcheint. - Der Baten brobt ber Mutter, fle zu erschießen, wenn fie ibm feinen Gobn gebiert. Sie bringt einen Sohn zur Belt, und biefer erfcbieft in reiferem Alter ben Bater. Gin Enfel jenes Erften empfing fürglich in ungarischem Nationalcoftum fein Urtheil por Gericht wegen eines anbern Berbrechens und fcwur, ebe er in Retten gum Gefängniffe gurudgeführt murbe, ben Gefeben furchtbare Rache. Schon früher hatte er feinen Jager ftatt bes hundes in einen Sumpf gebest, um eine geschoffene milbe Ente berauszuholen, und nach ihm geschoffen, um ihn zum Untertauchen zu nöthigen. Auch batte er einft bem Reize, einen Schieferbeder, ber an feinem Dache bing,

aus ber Luft zu fdiefen, nicht wiberfteben tonnen. Bober num all bieg Unbeil? Einer ber Borfahren biefes Saufes, ber über eine große Beibe fubr und einen bettelnben Bigenmer mit ber Beitiche in's Gefict fclug, ift von biefem verfincht worden: -- fo erflärt bas Boll. - Bon manden feinen jungen Leuten, welche in ben erften Befellichaften eine Rolle wielen, ift es allbefannt, bag ibre Grofvater auf langere Reit verfchwunden waren, um ibre gerrutteten Familienverhältniffe ale Ranber zu verbeffern ; ja ein Unbefannter auf bem Dampfichiffe wollte fogar miffen, bağ ber berühmte ungarifde Rauberhauptmann Sobry als einer ber Großen bes Landes und als Dann von volitifcher Bebeutung, auf feinen Gutern Selbft Diejenigen von biefen Broften, beren eigenes Leben volltommen rein und fledenlog baftebt. laffen fich in ihren Sandlungen felten burch Recht und Befet, foudern in ber Regel nur burch bie Großartiafeit ihres iconen Rationaldarafters leiten, und verlegen durch ibre. Großmuth und burch bas ibnen angeborene Boblwollen nicht felten Gefete. Recht und öffentliche Siderbeit. Liebenewurdig ift bie Bonbommie bes tatholifden Bicegespans, welcher einen lutherifden-Stubenten, ben er als fahrenben Schuler

kennen lernte, zu seinem Schullehrer machen wollte. "hat unser Felbhüter so lange unsere katholischen Rinder unterrichtet," rief er aus, "warum sollte es nicht auch ein lutherischer Student können?"

Eine wilbromantifche Schobfungezugabe zu ber magharifden Nationalität find bie ungarifden Bigeuner. Die Magharen felbft baben feine nationale Mufit. Die Bigeuner bagegen, ein Wanbervolt obne eigene hiftorifche Erinnerungen (fie felbft tennen taum ben Namen eines ober bes andern von ibren Borfabren), bas feit Jahrhunderten unter fremben Bolfern in tiefem Frieden vom Bahrfagen und von fleinen Diebftablen lebt, bie fic nicht zur gerichtlichen Berfolgung eignen - fie haben fich in Ungarn fo in bas Befen ber Magharen bineingelebt, baf fie jene feurige Mufit schaffen konnten, welche in ihren Melobien basselbe so wunderbar tief wiederspiegelt, wie bieg in ber Racozimeife ber Kall ift. Der Strich bes geigenben Bigeunere hat etwas gang Gigenes und läßt fich mit nichts vergleichen. In neuefter Beit haben beutiche Spekulanten auf ben ungarischen Beiben ein Orchefter von Bigeunern zusammen gelefen, mit bem fie felbft in Baris großes Auffeben erregten. Die Bigeuner, welche ihnen folgten, seben bann gar ftattlich aus, fleiben fic booft forgfältig und mobifd, wenn auch etwas bunt, glangen mit golbenen Uhren und Ringen, gefallen besonders ben Damen ungemein, bleiben aber Bagabunden wie auf ihren Buszten bei Retstemet und Debrecin. Sobald fie fich einiges Bermogen erworben haben, emancipiren fle fich von dem beutschen Dufikbireftor, wiffen aber bann ibre Trubbe nicht mehr jufammen ju halten, zerftreuen fich allmählich, fallen einzeln in ben großen Stäbten ber Bolizei in bie Banbe und geben traurig unter. - Rur Giner, ber im Auslande mit einem angenommenen Ramen als Virtuofe geglangt batte, febrte mit bem Erfparten nach Ungarn gurud, taufte fich bort in einer Beibe einen Bauernhof und lebte ftill und ordentlich. Bufällig mar er eines Tages verreift, als ber Ebelmann, bem bas Dorf geborte, in welchem fein Bauernhof lag, nach ibm schickte. Weil er nun erft am anbern Tag erschien, fo ließ ber Cbelmann ihn prügeln, und hierüber gramte ber Bigeuner fich zu Tobe.

## Die Deutschen und Die Schulen

Es war in bemfelben Jahre, wo Karl Bed's Nächte erschienen, als ich zuerft mich lebhaft für Ungarn zu interessiren anfing. Die Worte:

> Aus dem Lande der Magparen, Aus dem Land der jüßen Erauben Kam ich jung und unerfahren In das Land der Eichenlauben,

machten einen großen Einbruck auf ben jugenblichen Leser. Beck hatte eine ganz neue Welt aufgeschlossen, welche uns mit ihren Heiben, ihren Rößlein, ihren Roßhirten und Zigeunern vollkommen zu sesselle versstand. Was war natürlicher, als daß wir für die magyarische Nationalität das größte Interesse empfanben? Was kümmerten uns die übrigen Völkerstämme in Ungarn? wir liebten das schöne Land nur um der "freien Ungarn" willen.

Selbst auf die Deutschen wurde ich — und es scheint mir, daß ich hier nicht bloß von mir rede, sondern daß die Stimmung vieler Deutschen über dieses Land benselben Entwickelungsgang nahm — selbst auf die Deutschen in Ungarn wurde ich erst einige Jahre später auswerksam. Ein Sohn dieses Landes, dessen ganze Erscheinung das Bild, das ich von Ungarn und seinen Bewohnern mir gemacht hatte, auf eine wahrshaft wunderdare Weise bestätigte, protestrete auf das Veierlichste dagegen, daß ich ihn als einen Magharen betrachtete. Er sei zwar in Ungarn geboren, aber beutschen Stammes, versicherte er sehr ernst. — Auch Beck ist später von seinem Magharenshume zurückgeskommen.

Die Deutschen in Ungarn aber haben überhaupt eine sehr schwierige Stellung. Dieselbe ift keineswegs im ganzen Lande, wie die der herrlichen Sachsen in Siebenbürgen, durch herfommen und Sitten, Berfassung und Recht gesichert. Sie sind im Lande nichts für sich selbst, ihre Stellung wurzelt in Wien.

Leiber ift es nur zu gewiß: bie Deutschen in Ungarn haben noch immer feine andere Stellung bekommen, ale biejenige, welche ihnen bie öfterreichische Regierung geben kann. Die Beften von ihnen wenden ihre Augen wohl auf das gesammte Deutschland, fie hangen mit einer Liebe und einer Inbrunft am Protestantismus, wie ich es selten oder nie anderswo gesehen habe. Auch ist, in Bresburg wenigstens, viel beutsche Bildung. Dazu bleibt das Verhältniß der Deutschen zu Deutschland immer frisch, benn zum Glud hatten die Ungarn immer das Necht, in Deutschland zu studiren.

<sup>\*)</sup> Man kann bas Berhaltnis ber Deutschungarn zu Deutschland nicht schlagender ausbrucken, als derselbe Sohn Ungarns, welcher mich einst so sehr ernst versicherte, daß er ein Deutscher sei, in einem Gedichte gethan hat, welches ich baher mich nicht enthalten kann aus dem von mir herausgegebenen »Jahrbuch für Poesse und Orosa. Merseburg 1847«, bier einzureiben:

In Ungarn, wo die vielen Bölfer sind,
Da lebt auch mancher deutschen Mutter Kind.
In Bergesschacht, auf dürrem haidesand,
Um Karpatus, am grünen Donaustrand,
Birst überall, oasengleich im Sande,
Auf deutsche herde treffen in dem Lande.
Un's deutsche Keich, sie denken noch daran
Daraus vor Jahren fort einst zog der Uhn.
Gern schickt den Sohn der Vater aus dem haus
3n's Reich, abg beutscher Sinn nicht sterbe aus.
Bin auch aus Ungarn, deutscher Leute Kind,
Und denke oft, wie ich sie wiedersind';

Bichtig für die deutsche Sache in Ungarn ist das beutsche Seminar, welches von deutschen Studenten des evangelischen Lyceums unter Leitung des Prossessors S. besteht. So viel als die Deutschen auf pädagogischem Wege für ihre Sache und für die des Protestantismus ihun können, geschieht hier gewiß. Der Mangel eines eigentlichen politischen Lesbens unter ihnen läßt sich freilich, so lange er einmal besteht, durch nichts wieder ausgleichen. — Mit uns

Und bente oft, wenn mich ber Bater fragt Um's beutiche Reich , ob man's verschweigt, ob fagt. Das deutsche Reich! fo heißt's noch bei uns allen : Indeffen ift bas langftens ja gerfallen! Bei uns ba glaubt baran noch jebes Rinb. Indeffen ift bas laugstens ja in Bind! -Benn rings bie wilden Bolfer um uns ber 3m Ungarland fich brufteten fo febr. Und meineten, fle maren unfer gleich, Stola maren wir, wir bachten an bas Reich, Bo unfer Raifer fitt auf feinem Thron. Im Purpurmantel, in der guldnen Rron', Der beutsche Raifer! unterm himmelszelt Der machtigfte herr auf ber gangen Belt. -D trauern wird mein Bater ob der Mahr! Benn ich ihm's fage, wird er jammern fehr, Daß all' bie Bracht und Ruhm und Dajeftat Bergeffen ift , verfunten ift , verweht!

ermublicher Ausbauer wird in biefem Bereine bie confequentefte humanitat geprebigt, welche hier als mit bem Deutschthume ibentisch gefaßt wirb. Beit meines Aufenthaltes in Ungarn bielt ber Borfteber ber Unftalt unter anderen eine bochbegeifterte Rebe gegen bas Borurtbeil wiber bie Juben, welches no auch in ben beutschen Verein einschleichen wollte. - Das beutiche Seminar icheint fic vorzugeweise mit beutscher Literaturgeschichte und mit bem Stubium beutider Claffifer zu beschäftigen. In einer Stunde. wo ich bei ihm hospitirte, beclamirte man ben Fifcher von Bothe. Der Lehrer, gegenwärtig ber Cobn bes Professor S., war mit ben verschiebenen Bortragen bes Bebichtes volltommen gufrieben und ich felbft mußte mir fagen, daß bier mehr geleiftet wurde, als man erwarten fonnte. Aber bennoch machten biefe Bortrage auf mich einen veinlichen Ginbruck. Die Bunge biefer beutschen Studenten in Ungarn erinnerte boch an's Magharische burch ihre breite und allzu volle Aussprache, welche nur noch um fo mehr hervortrat, je langfamer und bebutfamer man fprach. mar gewiß etwas Befferes, als eine felbftgefällige Eitelfeit auf meine beutsche Muttersprache, wenn ich, sobald ich mich wieber allein sab, unwillfürlich anfing,

ben Fischer hatblaut für, mich ber zu fagen, gleichsam um mich ber schönen Gothe'schen Worte wieder in ihrer Reinheit zu versichern. "Das Wasser rauscht, bas Wasser schwoll!" Ich hatte nie gebacht, baß ich mich bei biesen einfachen Worten noch einmal freuen wurde, zwischen Elbe und Weser geboren zu sein.

Dan fann übrigens nicht von ben boberen Lebranftalten in Ungarn reben, obne auch auf bie beutschen Univerfitäten einzugeben. Denn Alles, mas bort auf mabre miffenschaftliche Bilbung Anforuch macht muß in Deutschland felbft ftubirt haben. Dei= nes Wiffens haben fich in Norbbeutschland bie Stubenten aus Ungarn fo vertheilt, taf in Berlin vorzugemeife bie Magharen, in Salle bie Slovaken und in Jena bie Deutschen fich aufhalten. Leivzia foll viele Sachsen aus Siebenburgen haben. Wenn nun auch nirgenbe eine beutsche Universität von einer beftimmten Nationalität aus Ungarn ausschließlich besucht werben möchte, so wirb boch gemiß die eine ober bie andere überall vorherrichen. Durch bie lateinischen Flosteln in ihren Baffen allen und jeben Behörben binlanglich empfohlen, treten in jebem neuen Semefter, felbft aus bem fernen Siebenburgen, bartige junge Manner icaarenweise bie Reise nach ben beutichen Sochichulen an. Auf feber Univerfitat bilben fie eine Art von eigener Corporation, einen Staat im Um wenigsten ichließen fich naturlich bie Deutsch-Ungarn ab, welche mehr burch ben Umgang mit ihren Stammvermandten, als in ben Borfalen Iernen. Um fleifigften möchten bie Glaven fein, welde fich in letter Beit mit einer mabren Bebemeng auf die Begel'iche Philosophie geworfen batten, die freilich Mancher von ihnen nur benutte, um - ben Panflavismus und bie welthiftorifche Bebeutung bes Carenthums zu conftruiren! Um luftigften lebten im Winter 1845-1846 bie Magyaren in Berlin, Gin Bicegesvan, ber Schulben balber feine Buszte in Ungarn hatte verlaffen muffen, und felbft langft über bie Jahre bes akabemischen Stubiums hinaus mar, war ihr bauptling, ein bankbarer Berliner Schneiber. welchen einst auf ber Wanberschaft in Ungarn ein Magyar burch einen Gulben vom Untergange errettet batte, ihr Baushofmeifter und unermublich thatig. alle ihre gemeinsamen Bunfche zu befriedigen. Gine Anzahl Schneiberjungfern bilbeten ben hofftaat und erschienen an jebem Sonntvg Nachmittage auf ben Ballen, welche ber Reibe nach auf ben engen Stuben ber Sohne Ungarns ftatt fanben.

Der ungarische Geiftliche Szefats bat bie Abficht, bie beutschen Universitäten zu bereifen, um feinen bort ftubierenben Lanbeleuten eine Reibe angeblich in Bergeffenbeit geratbener Stive nbien wieber zu gewinnen. auf welche er in Folge einiger in feinen geiftlichen Archiven aufgefundenen Documente Anspruch macht. Die ungarischen Studenten sollen in früheren Jahrbunderten auf beutiden Univerfitäten eine febr bebeutenbe Rolle gesvielt baben und einer von ihnen, ein Magnat, war Prorector in Wittenberg. Beil nur bie Sobne ber reichften und vornehmften Ungarn nach Deutschland geben konnten, so brauchte man fie bier feineswegs burch Beneficien vor Noth und Elend gu bewahren, wohl aber feste man ihnen Stipenbien aus, bamit fie mit noch größerer Bracht und mit erbobtem Aufwande unter ihren beutschen Commilitonen leben konnten. So werben noch jest in Salle Stivenbien an fie ausgezahlt, welche ben Ramen Beinflipendien führen.

## Cine flovakifche Stadt.

Mobern.

pierher. Einer meiner Freunde, ber noch vor wenisgen Jahren in Halle zu den Slaven gehörte, welche an schönen Tagen teerdenweise an den Usern der Saale bei Giedichenstein lagen und hegel studirten, wohnt jest hier nicht allein als einer der beliebtesten Dichter seines Stammes, sondern auch als Rector des Gymn stums, das noch vor Aurzem eine Universität war. Er kam mir schon bis in die Nähe von Schenkwitz, einer alten kroatischen Colonie, die sehr angenehm, mit Weiden umgeben, an einem hügel liegt und eine an Gold und Silber überreiche Kirche hat, entgegen mit dem slovakischen Pfarrer Stur, dem Brusber des Herausgebers der Nationalzeitung Sie führs

ten mich in Mobern ein, bas mit feinen einstodigen, zum Theil roth bemalten Häufern fich langfam am Buße ber Karpathen erhebt.

Bu bem Wohnzimmer ber alten Rectorwohnung, bas burch bie bobe, tempelartig gewolbte Dede für mich ein zwar frembartiges, aber nicht unbehagliches Unfeben gewann, barrte unfer ein Dabl von ausgefucten flavifchen Gerichten, bas bie Schwefter meines Freundes bereitet batte, welche noch nicht lange von einem Bfarrhofe in ber Liptau zu ihm gekommen war. Die braune Suppe mit Rafe und geschnittenem Fleifche, bie fetten Nubeln mit Pflaumenmuß und Ballnuß und abuliche Speifen hielten auch ben Bfarrer, obgleich es Samftag Abend war, noch lange in unferer Gefellichaft zurud. Rach Tifche unterhielt er mich bei einer Flasche fugen Moderaner Ausbruchs von der Stellung ber Beiftlichen in Ungarn, die besonders ben Ebelleuten gegenüber febr originell ift. In ber Liptau gibt es Cbelleute, welche jeben Sonntag in ber Rirche eine bestimmte Zeit nach ber vor ihnen liegenben Uhr abfigen, und wenn biefe vorüber ift, felbft mabrend ber Predigt, punttlich bas Botteshaus verlaffen.

Den flovatifchen Bfarrern ermächft eine fortmab-

renbe Verlegenheit aus ben Namen ihrer Pfarrfinder. Die Glovafen nämlich haben, wie es in einer Sprade, die erft fürglich gur Schriftsprache erhoben murbe. nicht zu verwundern ift, viele berbe und anftößige Namen, bie theils nur als fogenannte Spinamen im allgemeinen Gebrauch, theils wirkliche Familiennamen geworben find. Das Aussprechen offenbarer Schimpfnamen ift bei Aufgeboten von ber Rangel nicht zu vermeiben. Es kommt vor, bag Mabchen ober Frauen besonders ben fungeren Geiftlichen nur mit Errothen ihren Namen gefteben konnen. Buweilen kommen Leute mit ungeheuer langen Namen, bie fie aufgeschrieben bei fich tragen, um fie nicht zu ver= geffen, zu ben Bredigern. Werben biefelben bann gelegentlich ben Gerichten eingereicht, fo weigern fich biefe wohl fie anzunehmen, weil fie nur Spinnamen barin feben. Aber es muß babei fein Bewenden baben, benn ein anderer Rame ift nicht zu ermitteln.

In ber Frühe bes Sonntags weckte mich ber hirte, ber sein Bieh austrieb und bazu so muntere Beisen blies, wie bei uns die Postillione. Auch die Erscheinung bes Ausrusers von Wobern, ber in einer alten Husarenunisorm mit der Trommel umherzog, war überraschend. In aller Frühe fuhr auch Stur

schon auf bem hohen "Kälberwagen," ber in Mobern für offiziell gilt, weil sich bei feierlichen Gelegenheiten auch der Magistrat seiner bedient, auf ein Karpathenborf zur Vilialpredigt. Als später in Modern selbst die Gloden läuteten, drängte sich plöslich aus allen Häusern eine unübersehdare Schaar von Menschen hervor, die in ihren bunten slovatischen Trachten zum erstenmal in mir das lebhaste Gesühl hervorriesen, daß ich weit von der heimath mich unter einem fremben, halbwilden Volke befand. Doch saß an dem ganzen regnerischen Sonntage unter dem Thorwege der Rectorwohnung ein altes Mütterchen, das in einem Nebenhause wohnte, und las in einem Gebetbuche.

Die Stadt hat brei Rirchen, eine katholische und zwei protestantische. In ber einen wird slavisch, in ber andern deutsch gepredigt. Zwischen diesen beiden neben einander stehenden Kirchen gedrängt liegt die flavische Predigerwohnung, ein unansehnliches, schlecht gedaustes Saus. Hier besuchte ich Stur zwischen Bors und Nachmittagsgottesdienste. In seiner Studierstube, wo es kaum möglich war, aufrecht zu stehen, bewirthete er mich mit einer bisher mir unbekannten kleinen, aber wohlschmeckenden Frucht, deren slovakischer Name wiesber eine ziemliche Derbheit enthält. Sodann rief er

seine Buben herein, um sie der Reihe nach vorzusstellen. Nur der älteste dieser kleinen Slovaken verstand bereits etwas von meiner Muttersprache, die jüngeren singen laut an zu schreien und zu weisnen, als sie deutsch reben hörten. Lachend sind er sie zur Thüre hinaus und setzte sich ans Klavier, um mir einige slavische Länze vorzuspielen. Während dem trat die Frau Pfarrerin, eine behagliche kleine Frau, mit dem Rector ins Zimmer, der sie alsbald zum Tanze aussorderte, was sie auch nicht abschlug. Und so wurde in der slavischen Predigerwohnung getanzt, gesungen und gespielt, dis die Gloden wieder zur Kirche riesen.

Auf der Donau bis Pefth. Sagardspiel auf der Donau. In Pefth.

Defth.

Bwischen Bregburg und Besth nehmen selbst die grünen Donauuser ben traurigen heibecharafter an. Dort ist eine ganze herbe von Pferden vor ein Schiss gespannt: wie sie nun, um das Schiss stromauf zu schaffen, gewaltig anziehen, bäumen sie sich hoch auf unter der Geißel des Treibers, eines gewöhnlichen ungarischen Roßbirten, und fahren aus einander, als wollten sie sich auf der heide zerstreuen. Große Schasheerden werden an den vielsach mit Weidengebüsch bewachsenen Ufern entlang getrieben. Auch hier indessen ist das rechte Donauuser noch zuweilen steil und felsig, so daß man die wenigen häuser der fleis nen Dörfer wohl um einen Hohlweg zusammengebrängt sieht, der von einem steilen liferberge herabsührt

und zur Regenzeit bas Bette eines Gienbaches wirb. welcher bann mitten burch bas Dorf fich mit reißenber Schnelle vom Gebirge berab in die Donau fturgt. Ausgenommen bas liebliche Gran mit feinen reichen Bauwerken, welche, mas man auch an ihnen zu tas beln finden mag, burch bie Nabe bes iconen breiten Stromes febr gewinnen, tragen auch bie Stabte icon bas Geprage acht ungarischer Wilbbeit. Bei bem Unblide ber mit wenigem Stroh versebenen Bauernwagen, burch bie ber Wind weht und bie bier vor ben Städten offiziell auf das Dambfichiff warten, um Baffagiere aufzunehmen und tiefer in bie ungarifchen Beiben bineinzuführen, wird fich ber Preuge boch mit Bebagen an feine Berren von Ragler und Schaver mit ihren blafenben Postillionen erinnern. Bor Bator grasten bie Boftbferbe in einer Schlucht, mo fie mit ihren Wagen aufgestellt waren, und murben erft, als fich einige Paffagiere gefunden batten, wieber aufaezäumt.

Die Dampfichiffe zwischen Brefiburg und Besth werben nur zu oft von Spielern und Gaunern heimgesucht. Diesen gewährt die Donauschiffschrit von Besth in der Richtung nach der Türkei zu einen schrankenlosen Spielraum, Donau auswärts je-

boch magen fle fich aus Furcht vor ber Wiener Bolizei nur bis Romorn. Gin Paar Juben fteigen aus einer Bwifchenftation unbemerft ein, fegen fich an einen Tisch, svielen mit einander Rarten und werben wenig beachtet. Ift bas Dambfichiff bereits in ber Mahe bes nun folgenden Unhaltsvunftes, so vermandelt nich ibr Spiel obne alles Beraufch in ein Sagarbibiel. Einer ober ber anbere von ben Leuten geringeren Stanbes bemerft es, tritt neugierig beran und fest ebenfalls; baben bie Gauner einige Zwanziger gewonnen, fo balt bas Dampfichiff, fie ichleichen fich furg nach einanber weg und fteigen aus. Go fahren biefe Spieler gweiten Ranges immer nur von einer Bwifdenftation gur anbern und entgeben bem Borne bes gemeinen Mannes, ber binter ihnen ber bie Faufte ballt, fo balb fie ausgeftiegen find. Anders biejenigen, welche auf bie Borfen ber Vornehmen fpekuliren und in ber Regel wohl nicht falfch fpielen. fein gefleibeter junger Dann mit einem ichonen, aber ausbrudelofen Befichte gerirte fich unverhohlen als Spieler vom Sandwert, indem er mit großem Gefchrei bie Unwesenden aufforberte ju fegen. **(88** wollte fich Niemand finden. Zwischen ibm und

mir faß ein altlicher Dann, vermuthlich ein Schriftfteller ober Schausvieler, ber in einem magvarischen Drama las, mobei er mit ber Bleifeber Berichiebenes burchftrich und forrigirte. Dieser legte endlich ftillschweigend bas Buch aus ber hand und verfpielte nachgerabe gebn Gulben. Da bies feine gange Baarichaft zu fein ichien, fo fließ er einen ungarischen Fluch aus, nahm bas Drama wieber zur Band, bas noch aufgeschlagen vor ibm auf bem Tifche lag, und feste feine Arbeit fort. Rach ibm fand fich nun Diemand mehr, ber Luft gebabt batte jum Spielen. Der Bankhalter fubr indeffen noch über eine volle Station bis Pefth mit, wo ich ibn am andern Tage an allen öffentlichen Orten glanzen fab. - Bahrend biefer unbeimlichen Scene auf bem Dampffdiffe batte ich an ber Sprace einen Sandwerksburichen als Landsmann erfannt; er mar aus Magbeburg und fant es "mertwurdig," mitten auf ber Dongu einen Landsmann zu treffen.

Der Auffeher bes ungarischen Nationalmuseums, welches ich am folgenden Tage besuchte, verstand sich zwar dazu, die aufbewahrten Gegenstände deutschaufzuführen; als indessen ein Italiener ihn aufforberte, lateinisch zu reden, gab er die für einen Ra-

abaren und zumal für ben Borfteber bes ungarifden Nationalmufeums in jegiger Beit gewiß febr darafterifiifche Antwort: "Latine quidem scio, sed obli-Much bas ungarifde Ros feblt nicht, und man muß gesteben, bay es ein prachtiges Thier Bu feinen Fugen lagen ausgestopfte Bogel auf bem Ruden, bie noch nicht aufgestellt maren, ja, bei Seite in einem Rorbchen ftanben felbft folde, bie noch nicht ausgeweibet und frifc von ben ungarifcen Beiben und aus ben Rarpathen gefommen waren. Rurg, bie Elemente ber jungen ungarischen Rationalität, fo weit fie fich mit Banben greifen laffen und in einem Museum gezeigt werben fonnen, lagen bier noch etwas wilb burcheinander; boch waren fie jebenfalls vorhanden, und bas Fehlende wird fich wohl aus ben Schluchten, aus ben Geen und aus ben Bebirgen bes reichen Landes leicht berbeischaffen laffen.

Den meisten Werth haben in bem Ruseum ohne Zweifel die Mineralien. Beim Ein- und Ausgange machte mir die Wache, welche in der berühmten ungarischen Susarenunisorm auf dem Sofe umberspazierte, sedesmal eine tiefe Berbeuguna, was mir, der ich das Militär selbst vor Fürsten nie anders als durch steise Haltung hatte grüßen sehen, ziemlich auffallend sein mußte.

Gern hätte ich ben genialen ungarischen Dichter Betöst kennen gelernt; allein er war gerabe auf das Land gereist, um sich mit der Tochter eines Ebelmannes zu verheirathen. Erst in einigen Tagen, so vermuthete man, wo die Ebelleute schaarenweise mit ihren Fahnen von den Dörfern kamen, um für den Landtag zu wählen, werde auch er, gleich den meisten ungarischen Dichtern ein eifriger Bolitiker, mit zurücktommen.

Ein Slave, bem ich von Stur empfohlen war, führte mich zu Collar. Befanntlich hat er in einer größeren Dichtung, in ber er selbst die Russen aufrief, sich unter das Banner der slavischen Nationalität zu schaaren, zuerst die Idee des Panslavismus ausgesprochen, und auch der Name desselben ist von ihm gebildet. Ich fand ihn unter deutschen Büschern, und wie alle gebildeten Slaven in Ungarn sprach auch er mit Begeisterung von Deutschland, rühmte den Einsluß, den deutsche Kunst und Wissenschaft in seinem Baterlande unter Bölkern, die in einem höheren Sinne keine Literatur haben, auf seine einsames Leben gehabt, und stellte mich seiner Frau, einer deutschen Landsmännin aus dem Großeherzogthume Weimar, vor. Mir erschien der bes

rüchtigte Vanflavismus nur wie eine poetische Ibee, welche mit ber Wirklichkeit nichts zu thun hat, als ich biesen Slaven mit schneeweißen Saaren, mit ber hohen bichterischen Stirne und eblen, tiefgefurchten Gesichtszügen, in benen eine seltene Ruhe und Milbe thront, reben hörte. Wöge sie nie wahr werben!

Ein nationaler Aufzug im Aegen. Neber die Seide. Pie fröhlichen Slovaken.

Wien.

Mach meiner Rückfehr von Besth hielt mich bie Aussicht auf einen schönen nationalen Reiteraufzug noch einige Tage in Presburg fest. Unweit bes Steins, Tuf dem einst die ungarischen Könige nach der Krönung ihr Schwert nach allen Seiten hin schwangen, standen wir eines Tages an der Donau und erwarteten den neuen Palatin, Erzherzog Stephan, der auf seiner Reise durch Ungarn nach Presburg kam. Der Regen verhinderte jedoch einen seierlichen Aufzug und die Großen des Landes suhren, das ungarische Costum unter ungeheuren Pelzen versteckt, in schweren altmodischen Landtutschen, die von vier Rossen gezogen, von Bauern, die zu Pferde sassen, gelenst wurden und die über die Achsen mit Koth be-

bedt waren, hinter bem Erzherzoge her, ben bas bestannte tausenbstimmige "Eljen" begrüßte. Rur bie Beibuden zeigten ihre Reiterfünste. Unsere Landsleute, bie hauer von Preßburg, welche sich als eine Art Landsturm aufgestellt hatten, waren an biesem Tage so begeistert, baß sie verlangt hatten, magyarisch kommanbirt zu werden. Ein erfreulicher Anblid war es nicht, diesen ächt beutschen Menschenschlag mit den großen ungarischen Schnurrbärten sich unter diesem Kommando nach der Donau hin bewegen zu sehen.

Eine alte Autsche führte mich bei ber Aussahrt aus Presburg noch einmal in ber ganzen Stadt umber, und es war auffallend, welche Veränderung das Herannahen des ungarischen Landtages seit meiner Ankunft in berselben bewirft hatte. Die deutschen Schilde hatten sich zum großen Theil in magharische verwandelt; war es mir doch begegnet, daß ein deutssches Schild mich in ein Bad lockte, daß, als ich heraus kam, schon einem magharischen Blatz gemacht hatte. — Ein Hohlweg führte uns durch die hier noch ziemlich niedrigen Karpathen auf eine Heibe, die sich bis über die deutsche Grenze erstreckt. Hier und da zeigt sich eine Gruppe von hohem Leidekraut, aus beren Mitte ein Strauch hervorragt. Die Brüden,

welche über bie Sumpfe führen, find hingeworfene Balten, die fich wie Taften bewegten, fo wie unfer Bagen barüber hinfuhr. Aber zwischen unserem Sahrwege und ber Donau lagen bereits bie Schienen über einander aufgebäuft, auf benen einft ber Feuerwagen über biefe Beibe braufen foll. - Da unfer Bubrmann feine Bferbe tranten wollte, fuhr er in ein grofes Dorf ohne Wirthshaus binein, in beffen Mitte ein aroffer Brunnen ftand, ber jum Tranten bes Biebes eingerichtet war; benfelben Weg burch bas Dorf mußte er gurudfahren, um wieber auf feine Strafe ju gelangen, welche nach ungarischer Weise mehr bie Bilbnif ale bie belebten Plate fucht. Die Strafe burche Dorf aber mar, obgleich nur für die Bewohner bestimmt, boch fast noch breiter als die breitefte gu Pregburg ober Befth. So nimmt bier Alles ben Charafter ber Cbene, ber Buszte an. Die Baufer biefes Dorfes maren febr reinlich übertuncht; fie batten - Borhallen aus biden plumben Lehmwänden, und faubere bobe Schornfteine auf ben bolgernen Dachern.

Abends langten wir in Ganfernborf an. Unter ben Bersonen, welche hier ben Brager Dampswagen erwarteten, ftanden brei ftattliche flovafische Bauern-fohne aus einem ber großen und wohlhabenden unga-

rifchen Grengborfer und unterhielten bie übrigen Bafsagiere burd ibre Froblichfeit, bie fich im Ringen und allerlei Boffen zeigte. Sehr fleinmuthig aber wurden fie, ale fie beim Ginfteigen burch bie Schaffner getrennt murben. Mitten unter Deutschen aufgewachsen, verftanden fie bas Deutsche volltommen und sprachen es eben fo richtig, wie bie Deutschen felbft es bier fprechen : aber bie Borte mnrben ibnen munberbar fdwer. "3 fonn's nit," fagte Giner von ihnen, ein großer, iconer, ftarter junger Dann, errotbenb, inbem er einen angefangenen Sat in ber Mitte abbrach. gerabe wie man eine Laft behutfam wieber zu Boben fest, wenn man fie nicht in bie Bobe beben fann, obgleich man vollkommen weiß, wie man fie angreifen muß. Ale ber Wagen auf ber letten Station vor Dien bielt, wo er aussteigen wollte, bog er fich febr unrubig aus bem Fenfter, und ba ihm wieber bas Wort verfagen mochte, fo fließ er, wenn auch etwas fouchtern, ein Rauchzen aus, wie man es wohl überall von ben Burichen boren mag, und bas ohne Zweifel von ben Mabchen am beften verftanben wirb. "Laffen's ben Slovafen 'raus !" fielen bie Baffagiere bohnenb Noch war bie Thure nicht völlig geöffnet, als auch icon Alle ibn fvottisch zur Gile mabnten. "Jo!"

rief ber Slovat, und sein Ja verwandelte sich wieber in ein langes Jauchzen aus beklommener Bruft, mit dem er wie ein gehetztes Wild aus dem Wagen sprang. Als dieser absuhr, sah ich ihn bereits wieber mit seinen Genossen vereint, mit denen er über die ungarische Grenze zu einer Hochzeit gekommen war. Die kleine Pulderin aus Ulm. Per Eproler Pacchus. Sonntagsfrühe auf der Ponau. Anblick der Alpen.

Cin3.

ditten unter ber lebhaften Gesellschaft auf bem Danupsschiffe, bas mich von Wien nach Ling führte, saß ein kleines Mädchen, bas allein die Reise bis Ulm machte. Ihre Eltern leben von einander geschieden in Ulm und in Wien, und so muß das Kind in kurzen Zwischenräumen immer die Donau auf- und absfahren, um bald bei dem Bater in Wien, bald bei der Mutter in Ulm zu sein. Zu Anfang der Theurung war sie von dieser die Donau hinad nach Wien gesschickt worden, und sie kehrte jest, da die Ernte gut ausgefallen, und das Korn billiger war, donauaufwärts zur Mutter nach Ulm zurück. Die Wienerin, mit der Bater sich zum zweiten Male verheirathet, schieste sie der Mutter so ausgepust als möglich zus

rud, und so wird die kleine Dulberin, das lange, ernstatte Kindergesicht mit den großen Augen in ein Ulmer Sonntagsmützchen gehüllt, mir noch lange vor Augen stehen. Biel lustiger war ihre Landsmännin, eine hohe, starkfnochige alte Schwäbin, die von Stuttgart aus ihrer Tochter, einer Wiener Fabrisarbeiterin, einen Besuch gemacht hatte. Sie nedte sich mit einem Tyroler, der sich durch Fröhlichkeit und Trinklust auszeichnete.

Es war ein schöner, malerischer Anblid, als vor einer Stadt bas Dampsichiff einige Minuten anhielt und das Bolf ausstieg, um sich mit Speisen und Gestränken, die am User von höckerinnen feil gehalten wurden, auf die Nacht zu versorgen, noch mehr aber, als Alles mit Trauben und Wein beladen, in langer Neihe auf das Schiff zurückehrte. Einer von ihnen hatte eine mit Wein gefüllte henkelflasche in Ermangelung des Teckels mit einem großen rothbackigen Apfel bedeckt. Mitten unter ihnen ging auch der Tyroler Bachus mit phlegmatischer Sicherheit, aber das weinselige haupt etwas nach vorne geneigt, mit einer großen schweren Wasplasche voll Wein auf dem schwanken Brete einher.

Am neuen Morgen wurden wir burch einen Ra-

nonenschuff gemedt, ber bier jebesmal in ber Nabe bes gefürchteten Strubels gelöft wirb. Wir fanben uns in ber Cabbathfrühe in ber Rabe ungabliger Rabellen , welche hier bie iconen Donauufer fronen. In dieser reizenden Umgebung ließen wir den Tag völlig berantommen, ebe wir an bem Birbel vorbei fuhren, ber einen aus bem Strome heroorragenben Felfen umraufcht. Erft als bie Sonne in ihrer gangen Bracht auf ber Donau lag, wurden bie Anter gelichtet. Wie wir bier auf bem breiten Strome in ber Morgensonne babin fubren, ichienen die Ufer Schritt por Schritt iconer zu werben, und bie gange Fahrt von ben Ravellen bis zum Wirbel glich einer herrliden Naturfeier. Und wie ich bie Morgensonne nun auf bem epheuumranften Felfen liegen fab, um ben bie Wogen wirbelten und ichaumten, glaubte bas trunfene Auge bort eine Lorelei ber Donau zu feben, bie in ber Frube ihr goldenes Baar ftrablt.

An beiben Ufern begann balb schaarenweise bei feierlichem Glodenläuten bas Bolf in die Kirchdörser zur Kirche zu strömen, und wir sahen uns plöglich auf dem schönen Strome zu beiben Seiten von einem lauten Bolfeleben umringt. Auch eine Kutsche fuhr, von muthigen Roffen gezogen, eine Strede weit auf

bem Lande neben dem Dampsschiffe bahin und erfrischte die Reiseluft, welche durch eine halb durchwachte Nacht etwas abgestumpst war; und so seltsam unersättlich ist das Menschenherz im Genuß, daß dieser Anblick mitten auf der Donau zwischen herrlichen Urern in mir eine Sehnsucht erzeugte, den herrlichen Strom zu verlassen und mit muthigen Nossen oder zu Fuß die Höhen und Tiesen der Gebirge zu durchmessen.

Auch zeigten fich, als ich Rachmittage nach ber Antunft in Ling noch einen Spaziergang gum Jefuitenklofter machte, mir zum erften Dale bie Alven und lockten gewaltig von ben Donguniren binmeg. Von Jugend auf batte ich unfern berchnischen Broden vor Augen gehabt; aber mas will ber Anblid biefes Berges, ber fich wie ein ftablerner Bogen nach beiben Seiten bin langfam abfentt, gegen eine fortlaufenbe Alpenfette bebeuten, beren ungablige ichneegefronte Gipfel, so weit bas Auge reicht, in gleicher Bobe, von ben Strablen ber Abenbsonne beglängt, ba liegen! Es war für mich fein geringerer Anblid als ber, bei bem Sealsfielb seine Belben in den Ruf "Gelobt fei Befus Chriftus!" ausbrechen läßt, ben fie in lange andquernbem Staunen in feierlichen Baufen immer und immer von Reuem wiederbolen.

Wie leicht könnte man über biesen Anblid bas Jesuitenkloster vergessen, triebe nicht die Neugier zu einer Musterung besselben. Es ist ein auffallend nettes, niedriges Gebäude; die Mauern sind aus rothen Barnsteinen aufgeführt, nur die Eden der Kirche und der Grund aus mächtigen Quadersteinen; oben drei kleine spisse Thurmchen, zu beiden Seiten und in der Mitte bes Daches, von denen der in der Nitte der stärfte ist; auf sedem Thürmchen eine blanke Wetterssahne von Wessing. Der Wind kam bei den Jesuiten angenblicklich aus Italien.

Die Pferdeeisenbahn und der gandwerksbursche. Gesang öfterreichischer Reiter.

Smunden.

Pon Linz bis Lambach, über welches der Weg nach Salzburg geht, führt die Pferdeeisenbahn. Diese Pferdeeisenbahnen in Oesterreich haben etwas höchst Gemüthliches; sie gehören noch durchaus der Romantik des alten Postwesens an. Die Schienen derselben sind eben nicht stärker als Huseisen von Pferden, die im Gebirge gehen; die Balken, auf denen die Schienen ruhen, sind wie Stubenbalken. Der Mann, welchem die Reisenden in Linz die Fahrt bezahlen, schließt, wenn es Zeit ist, sein Bureau zu, steckt den Schlüssel in die Tasche, und fährt als Conducteur mit hinaus in die grünen Tannenwälder, welche sich die Lambach hinziehen. Wenn der Zug schon im Gange ist, pfeist er dem Fuhrmanne auf dem Finger, denn

einer ber Lambacher Sonoratioren gibt ibm vom Tenfter aus einen Wint, bag er noch mitfabren wolle. Soaar binter einem Baun unweit eines Dorfes, wo ein Beiftlicher einfteigen will, wird Salt gemacht. Ja. ein Sandwerfsburiche läuft lange neben ber Gifenbabn ber und macht bem Fuhrmanne ein Beiden. "Ach. ein blinder Baffagier!" rief eine junge Dame, welche neben mir fag, und flatschte vor Freuden in bie fleinen Banbe. — Der Arme! seinetwegen murbe nicht mehr halt gemacht, er, ber blinde Paffagier mat für bie Bferbeeifenbabn boch icon ein "übermunbener Standpunkt." Traurig folich er uns nach, neben ben Schienen ber, bie er gewiß im Bergen verwunschte, indem er fic nach holprigen Poststragen und nach ber viel langfameren, aber auch menschlicheren "gelben Rutiche" febnte.

hinter Lambach werben die Wälber schöner, und man merkt es wohl, daß man sich dem Gebirge näshert. Wie ich so dahin schritt auf einem schmalen Fußwege, welcher sich neben der Landstraße hinzieht, da erhob sich zur Seite ein vielstimmiges Sejodel. Es waren einen vierzig österreichische Reiter, welche von einem Korporal offiziell auf der Kaiserstraße spazieren geführt wurden. Unten, am Ende der Abtheilung,

flimmte etwa Einer an und jobelte eine Zeitlang allein; bann feste aus ber Mitte bes Fabnleins in ben entsprechenden Tonen ein Anderer ein, sobann vorn zu aleicher Beit mehrere, und endlich sang ber ganze Reiterhaufen aus tieffter Bruft in bellen, barmonisch jauchzenden Tonen. Das war nun fürwahr bas großgrtigfte Concert im Walbe, welches ich je Dreimal gludlich pries ich bas machtige Defterreich, weil felbft in feinen Rafernen fich noch ein fo icones Bolfeleben erhalten bat. Endlich murbe es flill, benn ber Unteroffizier aab ein Beichen jum Traben. Nach einiger Beit aber vernahm ich ben Befang wieber und bie Reiter ichienen gurudzukommen. Sie zogen an mir vorbei und ich unterließ nicht, bem Unteroffizier, ber theilnahmelos mit feinem Rorporalftode binterbrein ritt, ein Compliment über ben Befang feiner Solbaten zu machen. Er ftrich fich ben Schnurrbart und lachte laut.

Nachbem ich eine Strecke fort gegangen war, schien fich ber Gesang mir abermals zu nähern. Wirkslich hatte ber gefällige Korporal seine Reiter nun nochmals Kehrt machen lassen. Wohl eine halbe Stunbe lang gab mir ber öfterreichische Reiterhaussen auf meiner beschienen Fusiwanderung aus einer

gewiffen Entfernung mit feinem prächtigen Befange bas Geleit, und so näherte ich mich mehr und mehr bem Gebirge. Endlich sprengte ber Unteroffizier mit feinen Sängern zurud zur Lambacher Kaferne.

## Der weise Schiffer von Smunden.

Palb kam ich an das Ufer der Traun und hier gesellte sich ein alter Schiffer zu mir, der einen belafteten Kahn auf dem Flusse bis Lambach geführt hatte. Zwischen Wien und Linz war es ein schöner Andlick für mich gewesen, die kleineren Fahrzeuge nur immer die Donau hinabgleiten zu sehen, wie denn die Fahrt stromab immer einer schönen Naturseier gleicht. Da folgte Alles der leichten Naturgewalt, da war kein Mühen gegen den Strom und die fröhlichen singenden Schiffsleute arbeiteten nur, um die Kähne, so viel als nöthig war, auf der Höhe des breiten Stromes zu halten. Zeht ersuhr ich, daß die aus den Nebenstüssen, aber niemals zurück gehen. In Wien werden

fie von bem Cigenthumer ber Waaren vertauft. Dort werben bie ichabhaften gerhauen und ale Brennbolg benutt, bie beffern aber treiben, oft mit ihrer urfprünglichen Ladung von Tproler Rafe, Schwarzwalber Uhren u. bal., noch weiter bie Donau binab, nach Ungarn hinein. Die Gigenthumer febren auf ben Dampficiffen ober auf ben Stellwagen mit bem gelöften Gelbe nach Saufe gurud, wie ber Throler, mit bem ich von Wien nach Ling gefahren war. Auf ber hinreise miethen bie Gigentbumer von Station gu Station Schiffer, welche jeboch immer nur fo weit mitfahren, bag fie an bemfelben Tage zu Lande wieder nach Sause zurudfehren tonnen. Go fehrten auch jest bei auter Tageszeit zahlreiche Schiffer nach Gmunben zurud. Alle gesellten fich, so wie fie hinter uns brein tamen, auf turge Beit zu uns; im Geben rechnete bann ber Alte. ber für beute ibr Oberbaubt war, mit ihnen und gab ihnen ihren Lohn, worauf fie uns balb wieber vorauf eilten wie Seemoven und mit ben beweglichen Rubern über ben Schultern vor uns berflatterten.

Wie seine Weisheit salomonisch und lieblich, so war ber humor bes Mannes berb, volksthumlich und ergöglich. Da er einmal ein Trinkgelb von mir zu

erwarten hatte, so wollte er mir auch noch eine Gefälligkeit erweisen, und ruhte nicht, bis ich in einem Bauernhause den Aepfelwein (hier schlechtweg ohne Rücksicht auf sein Alter "Most" genannt) gekostet hatte, welcher in dieser Gegend den Uebergang aus den Weinlanden zum baierischen Viere bildet. Der Bäuerin, die vor dem Hofe ihres Hauses stand, das etwas abseits am Wege allein lag, rief er zu, ob sie einen guten Most habe, der fremde Herr wolle ihn kosten. Sie schüttelte den Kopf, ohne zu sprechen. Der Bauer dagegen, der in einiger Entsernung am Wege pflügte und die Antwort seiner Frau wohl gehört hatte, bejahte die Frage ganz unbefangen, und so zog der Schiffer mich wieder zurück.

Als bie Bäuerin uns von Weitem fommen sah, ging fie, wie ich glaubte voll Scham ober Born, ins Haus hinein. Da wir auf ben Hof traten, sing ber Schiffer an fle auszuschimpfen, was fle, noch unsichtbar für uns, auch herzhaft erwiberte. Erst als wir in bie Hausslur traten, sah ich, daß sie mit bem alten Schiffer nur ein scherzhaftes Schimpfspiel aufgeführt hatte; benn in bemselben Augenblicke trat uns bie Bäuerin lachend aus ber Küche entgegen, ein junges, blühendes Weib mit einem hübschen Kinde auf bem

Arme. Reichlichen Moft brachte fie gaftfrei in einer fleinen Ranne berbei und fagte, indem fie ibn bor uns hinftellte, in bem Tone einer Sausfrau, welche fich gegen ihre Bafte bei Tifche etwas entschulbigt: fie wiffe nicht, wie ibr Mann ba braufen fagen fonne. baf fie einen guten Doft im Saufe habe, fie muffe fich mabrlich vor mir bamit ichamen, obgleich beuer, bas muffe fie fagen, ein icones Obflighr gewefen fei. Bie Alles, mas aute Birthinnen fo viel enticulbigen fo war indeffen auch biefer Obftwein vortrefflich, und bebaalich fab bie Bauerin aus ber Ruche bervor als ich ihn lobte. Auch ber Bauer fam heute zeitiger vom Felbe als gewöhnlich, und nachdem er feine Pferde in ben Stall geführt hatte, brachte er mir ein großes Stud Brot, fo baf ich alfo eine vollständige öfterreichifce Mahlzeit halten fonnte. Angenehm mar es, baß man une nicht in bie enge Stube, fonbern in bie geraumige, luftige Sausflur, bie fich allerbings gur Bewirthung von Fremben besonders eignete, auf einer ber vielen Truben, welche bort umber fanden, feten ließ, was freilich in Nieberfachsen, wie ber Lefer auch aus ber Dochzeitsbeschreibung in Immermanns Dundhaufen weiß, burchaus nicht batte geftattet werben fönnen.

Nach Smunden flieg ich burch bas am Abbange eines Berges liegenbe Traun, welches nich zu ihm wie eine Borftabt verhalt, zwischen Garten berein. Auf ber Brude ftanb ich lange, benn ich fonnte mich nicht fatt feben an bem iconen Fluffe. Er flebt buntelblau aus, wie ber griechische Wein, wenn er aus feinen Schläuchen floß, ift aber babei burdichtig bis auf ben Grund. Auch ber Brunnen am Thore, ber in einem Magiftratsanfclage offiziell ein "Brunn" genannt wird, fam mir besonders lieblich vor. Ueberbaupt bat Omunden icon ein recht fübliches Aussehen, wozu ber icone Martt, ber von Alpeniagern fo voll ift wie ber ienenser Markt von Studenten, nicht wenig beitragt. Die Tuchladen find ichon mabre Grotten. Man fieht Baufer mit Thurmchen und besonders fiel mir ein bobes burgerliches Privathaus auf, bas ohne Abfas ber Stockwerfe massiv gebaut und mit einer fleinen Warte, Die ale Erfer biente, verfeben ift. Welcher Abstand von unserem Solzbaue in ben Bargftabten, ber jebesmal bas höhere Stodwerf auf machtige Balfen etwas weiter über bie Strafe heraustudt, bis gu biefem geraden fleinernen Gebaude! Unter ben Saufern von Smunden fieht man große runde Thore. Da bie Saubtstrafe ber Stadt am Abhange bes Berges liegt,

so gehen die Einfahrten der Sänfer etwas bergan; sie werden daher immer enger und kommen den Woldbungen, auf denen die Häuser ruhen und die nicht im Verhältniß zu den Einfahrten ansteigen, immer näher. — So war auch das Haus des Hotzinger Brauers gebaut, wo ich für einen Zwanziger ein großes, prachtvolles Zimmer mit der herrlichen Aussicht auf den dicht unter meinen Venstern liegenden Traunssee und den Traunstein erhielt.

Bilder und Beichen am Wege. Gine mandernde fleiermarkische Rindviehheerbe.

Salzburg.

Per alte Schiffer war zwar ein lustiger, aber zugleich ein weiser Mann, und es hatte etwas Lieblisches, ihn vom Wetter und von den Winden sprechen zu hören. Der "birgige Wind" (Gebirgswind), bemerkte er, der aus Italien kommt, schmelze den Schnee auf den Gipfeln der Alpen ach! so leicht, und der Nordostwind, der uns gerade im Rücken blase, bringe die schönen Herbste über Oesterreich. So habe man früher gesagt, setzte er nach kurzem Nachdenken hinzu; aber da sei oft ein Donnerwetter zwischen die günsstigen Prophezeihungen der Winde gesahren, und jetzt wisse man, daß jeder Wind schönes und "grobes" Wetter bringen könne, denn unser Herrgott sei allsmächtig. Dabei hatte die Sprache des Mannes einige

febr gemutblich flingende Gigenthumlichkeiten, von benen ich nicht beurtbeilen fann, ob fie im Dialefte ber Begend begrundet liegen, ober lediglich ber Ausbrud feiner perfonlichen Treuberzigkeit maren. Go nannte er bie Armen : bie Armer. In feiner Gegenwart erfreute ich mich einmal wieber jener foftlichen Boltsweisheit, welche ftets auf einer mehr ober meniger poetifden Betrachtung bes Menfchenlebens berubt, noch immer feine anbern Borausfehungen bat, als vielleicht bie Renninig einiger auffallenben Raturfrafte, und beren Refultat eine mehr praftifche als theoretische Ergebenheit in ben Billen bes Geschickes ift. Diefe Bolfephilosophen find ein prachtiges fonigliches Gefclecht, fle ftammen vom weisen Salomo ab und fagen überbaubt im Alterthume auf ben Thronen ber Erbe.

١

Wie sichtlich liegt ber Segen Gottes auf ben Alspenhöhen mit ihren hellen Krystallquellen! Wie ich biese bei bem Eintritt in die Alpenwelt von allen Seiten in die Thäler niederrieseln hörte, mußte ich wieder an die Höhen bes Harzes gedenken, bei beren wenigen Bewohnern, z. B. auf dem Brocken, das Wasser korthar ist wie Gold, weil man es meist mühsam aus den Thälern herausschaffen muß, und wo nur auf

einsamen Burgen bin und wieber berfelbe Beift ber Ausbauer, welcher bie mittelalterlichen Dome schuf, einen Brunnen in schaurige Tiefe gegraben hat.

Als ich bei Ischl, welches von ben Babegästen seit Kurzem verlassen war, die Alm bestieg, auf der der Kolowratsthurm liegt, sah ich an den Thüren der Häufer am Wege viele bunte Bilder angeklebt, theils weltzliche, theils geistliche, und besonders zog an einer Rühle, welche von einer herabrinnenden Quelle gestrieben wird, ein Spottgemälde auf die Schneider meine Ausmerksamkeit auf sich. Die Müller sind überhaupt voll lustiger Streiche, und wie sehr gerade sie es auf die Schneider, mit denen sie in einer Handwerkssehde gelebt zu haben schenen, abgesehen haben, weiß Ieder zur Genüge, der einmal von Leipzig nach Gohlis durch die Rathsmühlen ging, wo die Thüren von unten bis oben durch die Knappen mit weißbestäubten Böcken und Bügeleisen beklebt sind.

Unter ben geiftlichen Wahrzeichen am Wege nach bem Kolowratsthurme bemerkte ich ein liebliches Bild, welches freilich mehr auf ben Fremben, als auf ben Einheimischen berechnet ift; es stellt die heilige Familie auf der Reise nach Egypten dar. Auch zwischen Wien und Linz an einem vollkommen einsamen Orte

fteht ein Marterbilb, welches, allerbings in minber finniger, boch nicht ungeschletter Beife ebenfalls auf ben Reisenben Bebacht nimmt, indem es ibm mit ber Unterschrift: "Wo willft Du bin, o Banbersmann?" in ben Weg tritt, ibn ftill fteben und betrachten und ihn endlich weiter geben beißt. Auf ben manbernben Brotestanten, beffen Beiftliche am Sonntaa Nachmittags ihre Kirchen zuschließen und vom Montag bis Sonnabend ihren Studien ober bem Aderbaue leben, macht es einen feltsamen Ginbrud, nich im fremben Lande fo unter freiem himmel unter geiftliche Obhut genommen zu seben. - Schon feit Böhmen hatten mich bie religiofen Beichen am Wege beschäftigt. Dort fab ich meiftens nur einfache bolgerne Rreuge von ungeheurer Grofe, welche mitten aus ben Felbern bervorragten. Auf ben ungarifchen Beiben verschwinden mit ben Feldern auch biefe. Barftig find bie Undachtsbilber in ber Rabe von Wien mit ihren ichnurrbartigen Mannern und bochbuffgen Frauenzimmern, welche Ropf, Sals und Bruft ichamund gefühllos aus bem Fegefeuer bervorftreden.

Mirgends aber fab ich fo viele Bilber und Beischen am Bege, als an ber Strafe von Ifchl nach Salzburg. Doglich, bag ber Landmann bier bie fcone

Natur, für welche ibm ber Sinn feineswegs zu fehlen fceint, ba fich bie bunten Bilber an ben reizenoften Bunften finden, ichmuden will, wie er in ber Ginfalt feines Bergens aller Orten bas Geborn ber iconften Stiere in feinen Beerben bei feftlichen Belegenheiten mit Rrangen umwindet. Abgefeben aber bievon icheint ein anderer Grund in ber Rabe bes St. Wolfgangund bes St. Gilgenfee's zu liegen, welche immer von Beit zu Beit von ben Menschen ein Opfer verlangen. Für biefe, ale für ploglich und unvorbereitet Berschiebene, foll bann gebetet werben, inbrunftig und viel, und man rudt die geiftlichen Gebenftafeln auf alle Ungludefälle an bie Lanbftrage. Dort bort ja bas Banbern nicht auf, an Ginfamfeit und Sammlung fann es nicht fehlen, und in jedem Reisenben fieht ber Katholizismus noch immer einen Bilger, ber Beit und Luft hat zu beten. Go brangen fich bie furchtbaren Ereigniffe aus bem Didicht ber Balber und aus ben Tiefen ber Seen gleichsam zu ihrer Guhne in bie Nahe ber Menfchen, und leicht fonnte baber ber brave Seume Unrecht haben, wenn er auf feinem Spaziergange nach Sprafus aus ber großen Anzahl ber Bebenktafeln ben Schluß zog, bag gerabe auf ber Lanbftrage felbft entfet ich viel Unbeil geschehen fei.

So lange bie leichten bolgernen Denkmale Wind und Better zu troben vermogen, ift ben Gebeten ber Borübergebenden Beit gelaffen, um bie Seelen ber Berunglückten aus bem Vegefeuer zu erlofen. Auf ben Bebenftafeln finden fich Gemalbe, welche für die Berfonen, bie es getroffen bat, nicht allein Mitleib, fonbern auch hochachtung erweden follen, indem fie burch ihre würdevolle haltung imponiren. Sie find ftete abgebilbet, wie fie mit wunderbarer Rube und Gottergebenheit in ben Fluten treiben, zuweilen ein Rreug über bie Wellen emporhaltend. - Neben ben bezeichneten Tafeln, welche ftete ausbrudlich jum Bebete aufforbern, finden fich bier auch viele rein bogmatische. Sochgelobt sei die beilige Dreieinigfeit! jubelt bort An einer andern Tafel lieft man: "Joseph Nemand. 3. ift Bauer und Maria 3. Mühlenbefiger; beibe feggen ihren Batronen diefes Denkmal."

Die falzburgischen Alpen find bis zum Sipfel mit Tannen und Buchen bicht bewachsen, welche hier um so besser zu gedeihen scheinen, an je steileren Abhangen sie stehen. Große Bauernhutten liegen einsam am Wege. Sie sind mit Baumen umgeben, unter benen bie Einwohner bei ungeheuer langen Flachsbrechen beschäftigt waren, und in weiterem Umkreise mit Holz-

latten umgaunt, innerbalb beren bas Bieb gebt. Und bier muß ich eines prachtvollen Anblides gebenten, ber fich bei einer folden Umgaunung mir barbot. Gine große fteiermartiiche Rindviebbeerbe murbe bie Strafe entlang auf einen Markt bei Salzburg zum Verkauf getrieben. Die Tre iber hatten überall Muhe, fie auf bem Wege zu erhalten, boch gelang es meift burch lebhaften Buruf. 218 fie aber bei einem Bauernhaufe porbei trieben, war die Heerde bei bem Anblick ber eingebegten iconen Weibe nicht langer zu balten, und bie vortrefflich genährten, wuchtigen Thiere, beren braune Sautfarbe brachtig in ber Sonne glanzte, braden, noch gewöhnt an die Ungebundenheit auf ber fleierischen Alm, von allen Seiten in Die Bebege ein. fo bag bas moriche bolg unter ber Laft bes Rindviehes frachte, bas fich mit ben ichwerfalligen Borberfugen auf bie Umgaunung fturgte.

### Das Mittagsmahl der Anechte.

Meit im Winkl

Bauernhäuser sast ein noch stattlicheres Ansehen als im Salzburgischen. Sie werden eben so breit als lang, so daß sie sast ein Duadrat bilden, und dehnen sich nach allen Seiten hin so gleichmäßig aus wie einsam stehende Eichen. Die Dächer sind nach der Schweizerart, die sich jest auch in Amerika sinden soll, von Holzbohlen, welche von schweren, der Reihe nach aufgelegten Steinen sestgehalten werden. Tie stattlichsten Häuser haben kleine Thürmchen mit Gloden, und so sind sie überall in den Tannenwaldungen zerstreut, bald allein als "Einöden," bald zu zwei die drei als Weiler, bald zu sünf bis zehn mit einem Kirchlein als Dorf. An Wohlhabenheit

fteben bie Benger ber baierifden "Einoben" ben weftphalifden hoffdulgen nicht nach.

In einer folden Ginobe, Die zugleich als Wirthehaus bient, fagen wohl zwölf Rnechte um einen Tifch, mabrend bie Berrichaft mit ber Rellnerin befonbere, aber in berfelben geräumigen Stube gu Mittag af. Die Rnechte gerschnitten ihre Rnobel auf einem großen Brette, bas bie gange Tafel bedte unb ftatt ber Teller biente. 218 bie Mablzeit beenbet mar, fuhren fie ploglich auseinander, fprangen in bie Mitte ber Stube und mandten fich mit gefalteten Banben einem Winfel gu, wo bas Bilb bes Gefreuzigten bing, welches ich fogleich bei meinem Gintritte in Baiern über bem Bette im Bureau bes Bagbeamten erblickt hatte. In bemfelben Augenblicke begann auch ein beftiges Schreien und ein bumpfes Befumme: zuweilen fprach ber Oberfnecht einige Worte allein. welche wie ber Unfang eines neuen Gebetes flangen, bann wieder basselbe Befumme, und fo fort. Wahrlich, ber Ratholicismus verfteht bas Organifiren. wenn er felbft biefe Schaar von Bauernfnechten, bie fich wild und verworren zur Thure binaus brangten, nachdem fie beim Amen ploglich Alle ihre Kappen in ber Stube aufgesett batten, welche fie theils icon

in ben gefalteten hanben hielten, theils aus ben Taschen hervorzogen — wenn er biese so für's Tischgebet zu organifiren vermochte. Man merkte beim Anblid orbentlich bie Nähe bes alten Görres und ber
historisch-politischen Blätter. Lieblicher trat mir ber
baierische Katholicismus freilich in einem andern
Wirthshause entgegen, wo ich gestern übernachtete.

## Pas Saus einer weisen Bauerin.

Schon als ich Morgens aus ben Thoren von Salzburg gegangen war, hatte ein Wegweiser, welcher mit der Inschrift: nach Traunstein und Tirol—von der geraden Münchner Straße ab, etwas zur Seite wies, meine Sehnsucht nach den schon vor Salzburg verlassenen Alpen auf's Neue rege gemacht. Noch viele Wegweiser mit derselben Inschrift standen an der Chausse, endlich aber hörten sie auf. Aber immer war mir, als hörte ich aus dem Fichtengebusch zur Linken so traulich rusen: nach Traunstein und Tirol! Und nachdem nun den ganzen Tag eine lange Alpenkette in der Ferne neben der Straße, auf der ich wanderte, hergezogen war, da stand es Abends, als eben die Sonne untergegangen, noch einmal an

einer Tafel geschrieben, am Saume eines Tannenwäldchens, in beffen trauliches Dunkel ein kleiner ebener, sandiger Weg, ber seiner Breite nach nur für schmale Bauernwägelein berechnet schien, hineinlockte: nach Traunstein und Tirol! Jett widerstand ich nicht länger, und nach Berlauf einer halben Stunde führte mich dieser Pfad in ein kleines Walddorf, wo wir der stattlichste Bauernhof als Wirthshaus bezeichnet wurde.

Alles war hier volltommen bäuerisch eingerichtet; boch bemerkte ich mit Verwunderung, daß die Bauern in diesem Waldwinkel des Baierlandes nicht minder vortrefflichen Gerstensaft trinken, als den man aus München, Bamberg und Erlangen nach ganz Deutschland verschieft, und daß die Kellnerin, welche ihnen hier das schäumende Vier kredenzte, eine eben so eigenthümliche Schönheit war, wie diesenigen, welche die Waler als Münchner Kellnerinnen so gern auf unsere Kunstausstellungen senden. Die Kellnerin, welche sich mit den Sästen aus dem Orte Du nannte, war in diesem Tannenwalde ausgewachsen, und bis auf diesen Tag eine vollkommene Bäuerin geblieben. Ihre Tracht war die gewöhnliche der Kellnerinnen, in welcher die Eigenthümlichkeiten der baierischen Frauen-

tracht, und besonders das so überaus sinnliche baierissche Mieder, noch stärker hervortreten. Mit dem kleinen bäuerisch-üppigen Körperbau contrastirten auffallend die seltene Feinheit der Gesichtsfarbe und die schönen Wimpern und Augenbraunen, — kurz, ich sah eine vollendete baierische Schönheit vor mir. Bald bemerkte ich, daß diese Kelinerin mit derselben Unsschuld hier die Gäste bediente, mit der die Sennerinnen auf den nahen Alpen im Salzburgischen und in Airol ihre Heerdeu hüten.

Als sie mir beim Eintritt in die Stube einen großen Krug Bier hinsetze, verlangte ich auch eine Bleischspeise. Sie holte die Wirthin, eine stattliche Bauerfrau, herbei, welche mich ganz diplomatisch meisnen Wunsch in ihrer Gegenwart noch einmal wiedersholen ließ. Sie weigerte sich nicht, ihn zu erfüllen, sah mich sehr wohlwollend, aber nachbenklich an und bemerkte: es sei freilich heute Freitag. Zwar ließ ich nun sogleich meine Vorderung fallen, aber die Wirthin blieb neben mir stehen und fragte: "Effen's bei Ihnen zu Hause Kleisch am Freitag?" eine Frage, die sie mehr als Köchin wie als Katholikin an mich zu richten schien, und wobei ihre Augen wenig Bisgotterie, wohl aber eine unbeschreiblich gutmuthige

Meugier verrietben. Aud bas baterifde Gretden ftanb noch immer neben mir und borte aufmertsam meiner Beantwortung biefer Frage zu , in welcher bie Frage: "Run fag', wie baft bu's mit ber Religion?" fo baierifc finulich gefaßt mar. hiermit mar inbeffen bas Eramen , bas ich zu befteben hatte , noch feinesmegs au Enbe; bie Reisenden auszufragen, ift ja aller Drten ein gutes Recht bes Bolfe. Bie lebenbige Bunber foreiten fie burch bie Felber und Auen ber Frembe babin, wie Ratbiel, welche man burd Kragen nach ihrer herfunft lofen fann. Und außerbem ift bier in ben baierifden Tannenwalbern und Gebirgen jeber Reifende mit feinem Rangel auf bem Ruden ein manbernber Concurrent ber naben Allgemeinen Beitung. biefer beharrlichen Trofterin beutschen Beimwebs im fremben Lande: man will Alles von ihm wiffen, wenigftens was die Ronige und Gewaltigen auf Erben machen, was Rrieg und Frieben, Best und hungersnoth betrifft.

Auch die baurische Matrone sah mich noch lange wohlwollend an, und ihre Neugier richtete noch einige Fragen an mich, die aber bann allemal sogleich, ebe ich antworten konnte, ihre Weisheit nich selbst leise beantwortete. Sie fügte nämlich jedes Mal mit weisem Kopfnicken ihre Vermuthungen als Antwort hinzu. "Sind wohl weit her?" fragte fie. "Aus Ungarn," fügte fie leise hinzu. Da fie nun hiermit wenigstens errathen hatte, woher ich für den Augenblick kam, so fragte fie nach einer kurzen Pause in ihrer undesschreiblich gutmüthigen Neugier weiter: "Was gibt's Neues?" — "Nix," setze ihre Weisheit sogleich hinzu. In dieser eigenthümlichen Art ging unsere Unterhaltung im Stillleben der baierischen Wirthsschaft fort.

Bor bem Abendessen knieten ble Anechte alle nieber. Durch ihr lautes Beten herbeigelockt, kamen auch
die Kinder aus der Nebenstube herbei, ihnen solgte
behaglich die Mutter, und Alle knieten nieder. Sogar
die Gäste ließen endlich ihre Krüge stehen und knieten.
Sanz zulezt kam noch die Kellnerin aus der Küche
hereingesprungen und kniete gerade mir gegenüber vor
der Tasel, hinter der ich saß. Nach Tische bat ste um
die Erlaubniß, sich mit ihrer Arbeit (sie nähte an eis
nem Hembe) mit zu meinem Lichte setzen zu dürsen,
und ein anderes Mächen, das noch mehr Kind als
Jungfrau und bazu etwas verwachsen war, setze sich

flillichweigend und ungebeten mit bin. 218 ich mein Nachtlager auffuchen wollte, ergriff biefe raich ben Leuchter und führte mich binaus. Die icone Rellnerin und bie baierifche Wirthin wechfelten in biefem Augenblide bebeutsame Blide mit einenber, und wie ich aus ber Thure ging, bemertte ich, baf beibe au einer gebeimen Berathung gufammen traten. Auf ber Trebbe fam bie Rellnerin binter uns brein und nabm. ohne ein Wort zu fagen, ber fleinen Buckigen ben fcweren Lenchter aus ber hanb. Das baierifche Gretden und bie weise Bauerin batten es fur ichidlicher gehalten, bag die reife, in berrlicher Rorperfulle bluhenbe Schönheit, als bag ein tleines verwachsenes Mabden bem Reisenben bas Nachtlager anweise. Diefe tappte inbeffen nun mit leeren Sanben immer binter und brein, und so wurde ich unter bem Dache bes Baufes burch alle Schlafzimmer geführt, welche meiftens große Gale waren, in benen bier unb ba ein einsames Bett ftanb. Auch mein eigenes Rachtlager war in einem folden Saule, beffen Thite nicht einatflinkt werben konnte, weil fie in einen Borfaal fubme, welcher zu Beiten mit biefem zu einem Tangfagle vereis nigt wirb. Durch bie offene Thute fab ich fpater bie Rnechte und Maabe, fo wie bie übrigen Bewohner

bes Saufes mit ihren Lampen fich zerftreuen und in ben weiten Borfalen ihre Lagerftätten suchen.

Roch war es nicht Tag, als mich biefen Morgen ein unbarmonisches Quiefen, bas vom hofe herauf fooll, aus bem Schlafe wedte. Als ich ins Saus hinunter tam, waren Knechte und Magbe fammtlich bereits in Thatiafeit. An ber Treppe in ber Blur begrußte mich bie bebagliche Wirthin freundlich und gutraulich. - Benn ich nicht ben Sonntag ba bleiben und mit ber Rellnerin einen Tang versuchen wolle, sagte bie weise Bauerin, fo folle ich ben Samstag wenigftens in ihrem Saufe raften; Fleifc tonne ich beute baben so viel ich wolle, frisches Bleifch, benn fie babe bereits biefen Morgen ein Schwein gefclachtet. Und babei brebte fie, ale wollte fie bamit ben Reger (?) zum Dableiben verloden, mit ber Sand ein fettes Thier herum, bas bereits ausgeweibet an ber Wanb bing, und ließ mich ben breiten Ruden feben. -Gute Birthin, wer bei bir Butten bauen - ich meine effen, trinten und faften konnte! - 36 gebacte an bie toloffale Bauslichfeit in ben vielen Ga-Ien und Gemächern bes flattlichen Gebaubes, burch welche mich am vorigen Abende bie Rellnerin geführt und in benen die hohen Betten Sonntags ben Reihen ber Tänzer Blat machen. Aber die Welt ist braußen weit und schön. Ich gab dem alten und dem jungen baierischen Weibe die Hand und trat ins Freie.

#### Der Schwabacher.

For dem Dorfe kam ich gleich wieder in den Tannenwald. Mit einer Anzahl neugieriger Bauern, die an verschiedenen Orten einzeln aus dem Tann hervorfamen, ging ich nach Traunstein, wohin sie sämmtlich in verschiedenen Prozeßsachen aufs Gericht geladen waren; man sollte meinen, es könnte nur der böse Beind selber sein, der in dieser Einsamkeit, auf den durch große Waldstrecken von einander getrennten Geshöften so viel Aergerniß geben kann. Um in ihre Gerichtsstadt zu gelangen, mussen die Bauern über eine gestochtene Stiege steigen, welche auf dieser Seite von Traunskein die Thore vertritt. Unter denen, welche auf dem Markte umhergingen, bemerkte ich einige, deren schwarze Jacken, von seinem glänzenden Tuche, einen seltenen Wohlstand verriethen, die aber der

Lanbestracht vollkommen treu geblieben waren. Und wenn auch nach ben verschiebenen Ständen einige Mosdistationen eintraten, die auch an der Volkstracht um so weniger ausbleiben, als die vornehmen Pariser Mosden, wenn sie sich längst überlebt haben, gewöhnlich überall auf den Schnitt der Volkstracht leise nachwirten: so war doch die bei Allen von Kopf bis zu Füßen beibehaltene schwarze Farbe des Tuches fast allein schon genügend, um in der Kleidung eine Uebereinsstimmung von eigenthümlicher Wirtung hervor zu brüngen.

Unter ben Baffagieren, welche im Gasthofe zur Bost auf die Absahrt bes Stellwagens nach Reit im Winkl warteten, befand sich eine ächte Bolksgestalt, die, wie sich später zeigte, unter dem Namen des Schwabachers von Traunstein bis Reit im Binkl jestem Kinde bekannt war. Ein treues Bild der Gutsmüthigkeit und der Neugier, saß er zwischen zwei fremden Knaben, einem Italiener und einem Tiroler, in der Witte. Beibe hatte er zufällig im Wirthshause getrossen und bewirthete sie mit Bier und Brot, um sie auszuhvorchen. Run war es ergöglich, wie er den Tiroler zur Rechten zum Trinken nöthigte, und sast im selben Augenblicke sein linkes Ohr, auf dem er

faft gar nicht borte, tief zu bem Staliener nieber neigte, um zu vernehmen, "mas er für einer fei." Diefelbe Frage: "Was bift benn bu für einer?" bie in ber That so viel enthält, wie bie berühmten Fragen, welde bie bomerischen Birthe ibren Gaften nach bem Mable vorlegten, zusammen genommen, legte er später im Stellmagen auch mir vor. Als er aufftanb unb bie Rnaben fich fatt gegeffen und getrunken hatten, fprangen fle febr vergnügt um ibn ber und liegen nicht ab, bis er noch beim Ginfteigen in ben Bagen bem einen ein Deffer und bem anbern ein Baar Feuerfteine abgefauft batte. Der Sowabacher, ein Dann in feinen beften Jahren, batte, obgleich fich zu feiner Schwerborigfeit noch eine bebeutenbe Beiferfeit gefellte, fo bag zwifden ihm und einem Taubftummen nur ein grabueller Unterschieb flattfanb, nich bod eine leibliche und geiftige Frifche erhalten, welche eis nem folden Lazarus wohl nur unter fo einfachen Lebenebebingungen, wie fie mitten im Bolfe und in ber freien Gebirgenatur vorhanden find, bewahrt werben fann. Auf feinen Wangen glanzte noch bas Morgenroth ber Jugend, mabrend Rorperbau und Buchs bereits bie volle Reife bes Mannesalters verriethen. Dit biefer Frifche Band in Band ging bier bie größte Bebulb im Leiben und eine ungeschwächte Lebensluft.

In einem Gafthofe, mo mir unterwege anbielten, zeigte er nich gegen bie Frauen in volksthumlicher Beife galant, und feine Gebrechen hinderten nicht, baß feine Aufmerksamkeit aufs Freundlichfte angenommen und erwidert wurde, zumal man in ihm auch einen unermublichen Tanger auf allen Feften und Rirdweihen zu ichaten wußte. Im Stellwagen ließ ihm feine Befälligfeit keine Rube, und oft fprang et mit einem Sate binaus, um einem Borübergebenben irgend einen Dienft zu leiften, nach beffen Berrichtung er, von ben übrigen Paffagieren etwas über bie Achfel angefeben, gang bemuthig wieber in ben Bagen frod. Als ber Wagen , nachbem bie anderen Baffagiere fich hier und ba in ben Balbbaufern zerftreut hatten, einen fteilen Berg binan fubr, bieff ber Fuhrmann ibn wie einen Anecht bie Pferbe beim Ropfe nehmen und langfam hinan fuhren, mas er auch gebulbig that, mabrend, ber forpulente Falte Ruifder behaglich mit mir binter feinem einträglichen Aubrwerfe einberging. Er ift eine wichtige Berfon auf ber Strafe von Traunftein nach Reit im Winkl. Balb vor biefem, balb vor jenem einsamen Balbhause hatte er Salt gemacht, unb por einigen ber ftattlichften waren auf feinen Ruf gang vornehme Damen erfcbienen, um ihre Briefe, auch

wohl einige feltene Bemufe aus ber Stabt in Empfang au nehmen. Der alte Burger von Traunftein bing feine Sand in meinen Arm, und mit jenem unbefdreiblichen Boblwollen, welches mich gerade an ben Baiern fo oft gefreut hat, weibete er fich an meinem Entzutfen über einen Albenwafferfall, ben er mix im Mondfdeine zeigte. Dem guten Schwabacher freilich mußte er wenig Dant, ba wir auf bem Gipfel bes Berges anlangten, und ale biefer einmal in eine Duble am Bege ging, ließ er fogar alsbalb feine Bferbe traben und begnugte fich, einem Rinde, bas gerabe vorbei ging, aufzutragen: "Der Schwalbacher foll laufen, baf er nachfummt." Wirflich bolte biefer in feinen Souben und Strumpfen bie trabenben Roffe wieber ein und sette fich so ftill ale möglich wieber an meine Seite. Bor Reit im Binfl fprang ber Schwabacher abermale aus bem Bagen, ohne bag feinethalben ber Buhrmann die trabenden Pferbe gehemmt batte, und ich fab ibn feiner Bohnung, einem fattlichen Gehöfte, queilen, bas, etwas abseits von ber Lanbftrage, am Saume bes Balbes laa.

# Daierifche und öfferreichifche Sabbathftille.

Adenthal.

Als ich zu Juß von Reit im Winkl weiter reifte, sah ich im baierischen Gebirge in der Sonntags-frühe die Leute zur Kirche geben und in Tirol sah ich sie heraus kommen. Ueber den Grenzzollhäusern lag die schönkte Sabbathstille, und ich fand die bairische Sabbathstille nicht schlechter als die österreichische, und um ekehrt. An der bairischen Mauth, welche ganz im Gebüsche versteckt liegt, sah ich Niemand als ein paar Füllen, welche uneingehegt in der Nähe weideten. Die k. k. Binanzwache aber wusch sich gerade in einer helten Quelle, welche dicht vor der österreichischen Mauth vorbei sließt, die Augen aus, und fast machte es mich bedenklich zu sehen, wie vertraut sie mit der Alpenquelle war und wie sie hier auf der

Grenze nicht minber als eine Sennerin auf ber Alm mit ber Natur verwachsen schien. Unmittelbar nachsem ich von Sachsen nach Böhmen hinein gegangen war, hatte mich ein noch ganz junger Finanzsoldat, mit dem ich mich bei böhmischer Musik im Wirths-hause zur Post bei Arbesau ganz gut unterhielt, sehr bewegt und seierlich versichert: es könne alles anders werden auf der Welt, das gebe er zu, aber — bei Gott! — hier auf der Grenze werde es niemals ans bers werden.

Unweit ber beiben Zollhäuser sah ich verschiebene Gebäube, an beren Thüren gewaltige Borhängeschlösser hingen; vermuthlich waren ihre Bewohner sämmtlich zur Kirche gegangen. An einer so verschlossenen Thüre las ich einen Anschlag, welcher ben Gruß "Gelobt sei Jesus Christus!" mit ber Antwort "In Ewigkeit Amen!" empfahl und für jedesmaliges Grüßen hundert Tage Ablaß bewilligte, "fünszig Tage für den also Grüßenden und fünszig für den Dankenden."— Sicherlich sallen in diesen Wälbern die Edikte der römischen Gewissenstanzlei in einen guten Boben, und besonders bemerkte ich gottessürchtige alte Weiber, die ihr "Gelobt sei Jesus Christus" so hell und vernehmlich in die Sabbathstille hinein riesen, daß es der

schöne blaue himmel über uns unmöglich überhört baben fann,

"Ach, gruß Gott! gruß Gott!" riefen ein baar alte Manner mir icon von weitem entgegen und ihre Augen glänzten vor Freude und Luft. Die beiben Großväter batten im Rirchborfe por bem Mittageffen getrunken. Sand in Sand tamen fie mit etwas unnderem Bange in ber Mitte ber Strafe langfant baber gewandelt, und zogen so lärmend und jeden Augenblid fteben bleibend ibren einsamen Saufern au. lleberhaupt war es ein prächtiger Anblid, an biefem bellen sonnigen Sonntag Mittag bie Leute beimaeben zu seben. Unmittelbar vor ber Rirche vertheilten fie fich gruppenweise nach allen Seiten, und besonbers eine Wiefe, welche zwischen bem Dorfe und ben Alpen lag, wurde ploglich von ben herrlichften Geftalten belebt. Es waren besonders viele Sennerinnen in ber Rirche gewesen, welche in ben letten Bochen mit ihren Beerben von ber Alm gurudgefehrt waren; bobe berrliche Geftalten, bie in ihren feftlich glanzenben Tirolerbuten, biefem feufden Somud mit feinen Golbtrobbeln, gegen ben bas baierifche Dieber, bas ben fconften Theil bes weiblichen Rorpers fo glangend bervorbebt, bier bereits etwas in ben hintergrund trat, einen besonbers fconen Anblid barboten, wie fie in ihrem feften freien Gange über ben Anger bem Balbfaume am Gebirge zuschritten.

In der Schenke bes Dorfes, wo die Bauerfamilie gerade zu Mittag aß, sah ich die Sennmagd mit dem hohen Sonntagshute zu Tische sigen, während alle andern mit entblößten Häuptern um sie her saßen, ein eigenthümliches Borrecht, das Schönheit und Jugend hier genießen. Auffallend, aber höchst natürlich war auch das lebhaste Spiel der Geschlechter, das zwischen der Sennerin und dem Sohne des Hauses, einer reinen kindlichen Seele, so unverbohlen statt fand. Es war ein sortwährendes Neden, Lachen und Jauchzen bei Tische, an dem selbst die beiden Alten Theil nahmen.

In Kufftein, wohin ich balb gelangte, mahnte mich Friedrich Lift's Grab an die ferne heimath und an das Vaterhaus, wo ich diesen Mann gesehen, als er von Amerika zuruck kam. Nachdem er am Abende mit seiner Familie sich uns zutraulich genähert, wie sich der Fremde in Amerika dem Farmer nähern mag, der an seine Fenz gelehnt steht, sah ich am anderen Morgen, die lange Pfeise mit einem Stricke katt der Schnur umwunden — in Amerika sei das so Mode,

hatte er gesagt — hoch oben auf bem Bode neben bem blafenben Boftillion, ben Nationalokonomen vorbeifahren, ber kurz barauf bie erften Faben seines Eisenbahnneges über Deutschland auswarf.

hinter Aufftein lag an biefem Tage alles voll Militär, und bis ich ein Rachtquartier fand, mußte ich lange auf der Straße zwischen den Alpen im Mondschein von einem einsamen Sasthofe zum andern fortwandern, während der Sonntag langsam und feierlich mit den letzten Schiffen eines Scheibenschiehens im Gebirge verhalte. Und hier sah ich zum ersten Male die von Reisenden so oft gerühmte und gepriesene Erscheinung, daß am Abende schöner Tage der Mond mit seinem blassen Zauberstrahle leise an hohes starres Gebirge rührt und ihm den Schein einer geheimnisvollen ätherischen Lebendigkeit anhaucht.

Unter ben Bilbern am Wege, welche fich, wie bie meift in ber Beichensprache geschriebenen polizeilichen Berordnungen, hier durch große Einfachheit auszeichnen, fiel mir folgendes besonders auf. Es ift ein Fleischer auf der Reise ermordet und der Thäter nicht entbeckt worden; nun hat man die Mordscene ohne alle weistere Betrachtungen an eine Tafel gemalt und nur

ein großes Auge barüber gesett. Daß ein helles Auge über diesen bunkeln Balbern wacht, gibt bem Tiroler die Beruhigung, beren wir Alle zum Leben hebursen, und diese einsache Borstellung ist zugleich der Kern des Glaubens, den hier der Katholicismus in so bunten Bilbern aus einander legt. Ein über dunkeln Balbern ruhendes Auge — spiegelt sich hierin nicht die ganze Transcendenz in ihrer reinsten und sinnigsten Auffassung?

Ich trat in eine Kirche am Wege, wo eben Wesse gelesen wurde. Der Gottesbienst gestel mir besonders wohl. Die Chorknaben sprangen wie die Gemsen hinter dem Geistlichen am Altare herum, und der Meßgessang der Gemeinde näherte sich nur zu sehr einem vielstimmigen Jodeln auf der Alm. Alles war hier so frei und natürlich, und ein schönes schlankes Mädchen, das städtisch gekleidet war bis auf den hohen glänzenden schwarzen Hut, den sie gleich den übrigen Frauen auch in der Kirche schief gerückt über dem Linken Ohre trug, bemühre sich vergebens kokett zu sein; denn wie sie auch bei dem Klange der Meßglocke fortwährend ihre Stellung wechselte, bald niederkniete, bald emporsuhr, die beabsichtigte Koketterie glitt an der

schönen Weiblichkeit ihres schlanken Gliederbaues ab, und wie fie anch das schön geschmuckte Haupt berum warf, ihre Bewegungen glichen benen des hirsches, ber ben Kopf mit dem schönen Geweih balb hebt, balb fentt.

## Per Sauftrer von Schwab.

Ein Saufirer aus Schwatz, ben ich beim Beitergeben nach ber Lage bes Paffeierthales gefragt hatte,
ohne babei Andreas Hofers zu erwähnen, setzte seiner Antwort sogleich die Worte hinzu: "Ja, mit dem Hofer, das war eine Fügung Gottes." Und dazu lächelte
er vergnügt. Nicht ohne tirolisches Selbstbewußtsein harakterisirte er nun den braven Rann in der That
nicht minder richtig, als wenn ihn Anastasius Grün
in einem seiner neuesten Gedichte mit den Worten
einführt:

Rein Einzler fomm' ich, nein, ein helbentausenb, Ein heer von Mannern, angeschwollen, brausenb, Das rettenb in sein Felsenschloß getragen Den beutschen Ruhm in ichmachvoll buftern Tagen.

Sonft mar bie Geidichteauffaffung bes ehrlichen Tirolers nicht sehr zu empfehlen, benn er war ber Annicht, bag Tirol bamale nur gegen Baiern gefochten, welches an einem gewiffen Navoleon einen machtigen Bunbesgenoffen gefunden babe. Er verficherte, zwischen Baiern und Tirol werbe niemals Friebe werben; fo harmlos ift biefes Bolt, baf es taum einen wefentlichen Unterschieb bemerft zwischen ben welthiftorifden Rampfen ber hofer'iden Sousen und ben fleinen Fehden ber Albeniager auf ber Grenze von Baiern und Tirol. "Ja, bie Baiern," meinte ber Bauftrer, "bas ift eine bofe Mation, wo bie überband nehmen!" Und felbst bas bairifche Wilb, weldes zuweilen über bie Grenze nach Tirol berein fommt, wollte er nicht loben, fo wenig als bas bairifche Gras: beibes fei viel fleiner als in Tirol. Als er nun borte, bag ich ein Preuge fei, bemertte er lis ftig : er wiffe wohl, in Preugen sei auch ein Aufftand gegen Baiern gewesen und Tirol werde an Breugen einen treuen Bunbesgenoffen finden, wenn es wieber einmal gegen Baiern gebe. hier trennten fich unfere Wege und zutraulich reichte er mir bie Sand zum Abfciebe, vielleicht in ber hoffnung, bag ich felbft in Reib und Glieb noch ein Mal als Solbat wieber

kommen murbe, um ben Airoler Jägern gegen bie bairifchen beigufteben.

36 wandte mich bier auf bie Strafe von Rattenberg nach Achenihal, welche balb an einer einfam ftebenben Albe mubfam emportlomm. Nachbem biefe erftiegen war brangte fich Albe an Alpe und ich glaubte mich in ber Krone eines Riefenbaumes zu befinden, bie auf bem Stamme jener einsam ftebenben Alpe machtiges Beaft nach allen Geiten bin ausbreitet. Sehr fpat erft boren am Wege bie einzelnen Baufer, meift Gagemühlen, auf. Bom Gebirge berab, an beffen Abhange fie liegen, ftromt auf fie zu eine frifche Alpenquelle, welche fich gerabe auf bas Dach su ergieffen icheint, aber vom menichlichen Gemerbfleiße im felben Angenblide ergriffen und geleitet wird und fich in feiner ftarten Sand in Gegen verwandelt. Diefe Arpftallbäche geboren baber bier fo gut zu ben Baufern ber Menfchen ale bie rauchenben Schornfteine, und bie fcaumenben Habrungequellen, welche von ben Spigen ber Gebirge zu ben Denfchen berabranichen . mogen bier ben einfamen Baufern leicht benfelben Werth verleiben, ben ein Burgerbaus in einer beutiden Dittelftabt befist.

## Ein Wirthshaus in Cirol.

Auf ber weiten hausstur bes großen Wirthshauses zu Achenthal saßen, als ich eintrat, Tirolermädchen in malerischen Gruppen beisammen, während in einer Rammer hinter ber Wirthsstube eine Anzahl junger Bursche sich besand. Alle waren ber Landessitte gemäß beschäftigt ben hausbewohnern bei einer ländlichen herbstarbeit, welche bas Einsammeln ber Wintervorräthe nöthig macht, zu helfen. hier im Wirthshause ging indessen die leichte Arbeit, welche ja ohnehin wohl nur während ber rauhen Jahreszeit die Geschlechter zusammen sühren soll, balb in Tanz und Bergnügen über. Von ber Kammer her erscholl zuerst aus tiesster Brust bas bebeutungsvolle vollsthümliche Jauchzen, das dem Locken der Waldvögel so ähnlich ist; es wurde von einer Stimme in der hausstur beantwortet, und allmählich fand fich Alles in ber bazwischen liegenden Stube zusammen.

Un achten Bolfescenen feblte es babei nicht. Bu ber bereits versammelten Gefellichaft traten einige Schuben berein, welche von einem naben Scheibenfcbiegen gurudfebrten und verfunbeten, bag fie brau-Ben einen berauschten Rameraben batten fleben laffen, man moge entscheiben, ob er berein fommen folle. Der braugen fließ eben felbst ein Jobeln aus. Er war ber allgemeine Liebling und wurde herein gerufen. Er ichien zu miffen, bag man über ibn beratben hatte, benn er lachte ftill in fich binein, ale er, ein iconer fraftiger Buriche, etwas ichweren Banges, bie Buchfe über ber Schulter, herein trat. Er feste nich ruhig nieber und rief ein Madchen ju fich. Gie fam, und ein anderes Mabchen, bas eine ftille Liebe gu ibm im Bergen trug, fam auch berbei und ftellte fich foweigfam und befdeiben neben bie beiben. "3 mag bi nit," fagte er ju biefer und gab ber erften fein Blas zum Trinfen in bie Sand. Sie trant und mischte fich wieber in bie Reiben ber Tanger. Und da bie Berfdmabte nun boch neben ihm fteben blieb, gab er ibr auch aus feinem Glafe zu trinfen. Enblich legte er ben Roof auf ben Tisch und schlief ein, und wie

ich die zweite nun immer noch neben ihm fteben fab, bachte ich : "Die beiben muffen wohl für einanber fein."

Mebrere Roblenbrenner, welche einen Roblenmagen von ibren rauchenben Meilern, bie bier breimal fo groß find als im Barz, nach Achenthal ges führt hatten, muficirten gum Tange. Die Rohlenbrenner fpielen in ber beutschen Sage eine große Rolle; ber Charafter, ben fie ihnen anweift, ift bei aller Befdranttheit boch bochft ebel. Sie find von ber Cag bazu auserfeben . Ronias - und Grafenkinder . welche fich im Walbe verloren haben, wieber zu finden und ju ihren Eltern jurud ju bringen. Bur bas ibnen gefdentte Bertrauen nun erweifen fie fich ihr auch noch in neuerer Beit bantbar, wenn auch nicht gerabe burch ben fpruchwörtlich geworbenen Röhlerglauben, fo boch burch bie Pietat gegen fagenhafte Lokalüberlieferungen. Und wie follte auch biefes Befdlecht ber Sage gegenüber nicht confervativ fein und vergeffen, mas auf ber ungepflügten, mit buftenben Rrautern bewachsenen Balbicholle, von wo ber Röbler Jahre lang zwischen ben grunen Baumwipfeln ben blaulichen Rauch feiner Meiler zum himmel auffteigen fieht, geschehen fein foll, ober wirklich geschehen ift!

Die vier Balbbewohner im Acenthaler Birthebause verzehrten sehr viel, vermuthlich weil fie als Mufifanten bier eine außerorbentliche Einnahme batten: fie fangen am iconften, wußten bie meiften Lieber, flatichten fic am berbften bie Sanbe und Baben beim Tange, wurden aber von ben anderen nicht fur voll angeseben. Dennoch eröffnete ein ungeheuer langer Roblenbrenner ben Tang mit einer berben Daab. und überhaubt tamen mir bie Biere als bie Briefter und Bfleger bes Boltelebene vor, bas fich bier vor meinen Augen entfaltete. Roch mehr als von bem Langen fonnte bies von einem anberen, bem fungften von ihnen gelten, aus beffen rufigem Befichte febr feine, etwas melancholische Buge bervorschauten, und beffen ganges Wefen überhaupt fo eigener Art mar, bağ man hatte glauben tonnen, er eifere mit Bewußtfein für Aufrechtbaltung ber alten Bolfefitten, ohne bag er befibalb felbft aufgebort batte gum Bolfe gu geboren. Als alle Unwesenben fich ausgetobt batten und rubten, mablte er fich bie iconfte Dirne gur Tanzerin: und wie nun feine Wahl ohne alle Rebenrudiichten nur ber Sconbeit galt, fo maltete auch in bem Tange ein boberes, gleichsam ethisches Moment vor ; ja , es war gleichsam nur eine Anbeutung bes

Sanzes, wobei jeboch bas volksthumliche Element beffelben nur um fo fcharfer hervortrat. Es wurde namlich babei gar nicht gesprungen, sonbern ber Roblenbrenner führte fein Mabden nur im Rreise berum. blieb aber, acht tirolerisch, jebesmal vor den Munifanten fteben und fang ihnen einen Bers zu, beffen Melobie bann bie Inftrumente und beffen Worte alle Anwesenden fingend wiederholten, mabrend er mit feiner Schönen, die er feineswege vernachläffigte und beren Wangen im gartlichen Geflüfter fein Ropf gang nabe fam, weiter spazierte, ohne auf bie Anberen zu achten. Wohl eine Stunde lang unterhielt er fo bie Befellichaft. Er zeigte fich unerichöpflich in feinen Liebern, und ohne im Bortrage bas Daag ber Soonbeit zu überichreiten, fang er fie mit einer Leibenichaft und mit einer hingebung, bie mich mit Staunen erfüllte. Auch bie Wahl feiner Lieber war nicht ohne Bebeutung, und eines bavon, worin ber Bunfch ausgesprochen wurde für bie Butunft bes heiteren Tiro-Iernolfs:

Dağ wir fein luftig fein Sier in Tirol!

wird mir noch lange in den Ohren fummen und mich mit Sebnsucht nach den Tiroler Alpen erfüllen. Ein blauer See und ein iconora- Schwesterpaar. Gonoratioren und Wildbiche.

Augeburg.

An der Straße von Achenthal nach Ebensee, bereits auf bairischem Grund und Boden, liegt das Bad Kreuth. Es bot einen recht charakteristischen Anblid dar für ein Bad, wo am Ende der schönen Jahreszeit die Menschen verschwinden und die Natur im Winter sich selbst überlassen ist wie im tiessten Waldesdunkel. Ein Esel, der im Sommer manche schöne Bürde auf die Spisen der umliegenden Gebirge getragen haben mochte, war das einzige lebende Wesen, das ich erblickte. Der Wirbelwind wehte die gelben Blätter im Kreise von den höchsten bewaldeten Bergspisen gerade in die Mitte des freien Plates, wo der Esel stand, und dieser suche vorgebens den

bichten Blätterregen mit bem Ropfe von fich abzuschütteln; gewiß bas traurigste Bilb, bas man von
einem berühmten Orte mit hinwegnehmen kann. Ueberhaupt aber war es für mich einer jener tief
melancholischen Regentage, die man zwar bei blauem himmel, aber nur im herbste auf einer Wanderung
zwischen hochbewalbeten Bergeshöhen erleben kann,
wenn in unabsehbarer Reihe von den steilen hochen
herab die Blätter auf die Landstraße sliegen.

Desto heiterer gestaltete sich die Reise, als der Wald aufhörte und der See begann. Indem ich mich seiner dunkelblauen Wellen freute, schritt ich, da ich gerade keinen Kahn sah, an seinem User entlang, um ihn zu umgehen. Schon war ich dem Städtchen Ebensee ziemlich nahe gekommen, als ein junger katholischer Geistlicher, der hinter mir her kam, mich versicherte, es sei kein Umweg dis zu einem Hause, das er mir bezeichnete, zurückzugehen und mich von dort aus übersahren zu lassen. Ein Umweg war es nun allerdings sichtlich; da er indessen selbst ihn so eben gemacht hatte, so schwieg ich still und kehrte geduldig um. Nöge der Himmel diesem Armen nie den Blick aufschließen für den Unweg, den er täglich zu machen scheint! Ach, der gerade Weg ist nicht

immer ber beste, jumal wenn man auf Umwegen von einem schonen Schwesterpaare mit fraftigen Armen über ben tiefblauen See zum Ziele gerubert werben kann, wie hier.

Abenbe fagen wir Alle einmutbig an ber langen Birthstafel im hinterftubden ber Boft, namlich ber Bostmeifter von Tegernsee, bie Sonoratioren, ein Munchner und ich. Die honoratioren biefes bairifden Stäbtdens waren rober als fonft an fleinen Orten. Mur ber Rleibung nach ichienen fie über ben gemeinen Leuten biefer Gegend zu fteben, bor beren verrufenem Dialette fich ibre Sprace in nichts auszeichnete. 3ch fand es gang natürlich, als ich bemerkte, bafffie fich mit bem Bolke Du nennen. Dennoch wurde man febr irren, wenn man bieraus auf ein freundschaftliches Berhältnig ber Stanbe zu einander foliegen wollte : im Gegentheil leben bier diefe bairifden Sonoratioren, welche meift Forfter find, mit bem gemeinen Manne, ber in ber Regel Bilbbieb ift, in fortwährender Fehde, die feineswegs ausfoliefilich von Amtewegen geführt wird, fonbern oft auf bem tiefften perfonlichen Bag berubt. Giner ber Anwesenden versicherte, wenn er einen Wildbieb in bem Augenblid, wo diefer eben einen Birfc erlegt babe.

vollständig in seine Gewalt bekäme, so murde er ihn Iebendig im Walde begraben. Nur in der Einsamkeit der Wälder werden diese Fehden geführt; unter den Menschen sigen die Förster mit den Wildbieben, welche sich nicht selten ein bedeutendes Vermögen erwerden, oft friedlich und scheinbar zutraulich neben einander. An der Tasel, vor der wir sassen, trasen sich eines Tags ein Oberförster und ein gefährlicher Wildbied. "Ich gehe dir nun fünf Tage nach, " sagte der Oberförster zu diesem; "und ich dir sechs," antwortete der Wildbied. Am andern Tage sand man den Oberförster todt im Gebirge.

Um biesen furchtbaren Saß zu verstehen, muß man wissen, baß hier bie Förster noch mit ben übzigen Jägern um bas Jagdrecht tämpsen, bas im nahen Tirol faktisch wenigstens noch ein allgemeines ist, wie es ohne Zweisel auch auf ben bairischen Alpen vor nicht allzu langer Zeit noch ein allgemeines war. Wo nun so bas Recht und bas Unrecht auf bemselben Stamme gewachsen sind, bis sie später erst sich trennten, wer kann ba sagen, wann der Sieg zwissehen beiben entschieden wird? Der Gott aber, der seine Sonne ausgehen läst über Gerechte und Ungerechte, macht Tag für Tag das Waldesdüster für den

Forfter wie fur ben Bilbbieb. Und wie leicht unb wie oft mag bie Tafel bes Gesetzes umfinken, bie in biefen Balbern aufgerichtet wirh! Regen und Schnee lofden ihre Schrift aus, bas Gras machft barüber hin, das von allen Seiten gebeste Wilb fest in grofen Sprungen barüber binmeg, und wer mag entfceiben, von wem fie eben mehr mit Fugen getreten wirb, von bem Körfter, ber fünf Tage mit feiner Buchfe bem Wilbbieb nachgeht, ober von bem Wildbiebe, ber bem Forfter feche Tage nachfoleicht? Solche einsame Wanderungen ber Förfter und Wilbbiebe, fo poetisch fie auch finb , haben ben Rachtheil , bag bas Menschenleben bort so moblfeil wird, wie bas ber Birfche und Gber, und bag bas Dafein ber Jager fo leicht und fpurlos verschwindet wie ber Schnee an einer fillen Stelle im Balbe, wenn feine Beit gefommen ift.

Unter ben Förstern und Bierbrauern von Tegernsee safen auch einige Juristen, die sich wenig von ben übrigen Honoratioren bes Städtchens untersschieden und wohl auch ben Wildbieben lieber im Walbe, wo man fortwährend die grünen Zweige erst vor bem Gesichte auseinander biegen muß, als auf bem Wege bes Gesets nachstellen und sie lieber mit

ber Buche als mit ber Feber verfolgen mögen. Einer von diefen, ein kleiner, lebhafter, breitschulteriger Mann, in bessen gebräuntem Antlig die juristische Brille sich sehr verwegen ausnahm und bessen bäuerische Manieren noch burch einen Anflug von Deutschthümelei verstärft wurden, hielt mich für einen Italiener, weil ich die beutsche Sprace aus Büchern erlernt haben musse, benn so, wie ich sie spreche, werbe sie in Deutschland nur geschrieben.

Die Postverbindung zwischen Ebensee und Münden, welche während der Sommermonate wegen bes nahen Bades Kreuth eine tägliche ift, verschwindet mehr und mehr, wenn auf der fruchtbaren Ebene zur Seite der Landstraße die Veldfrüchte eingesammelt sind und der Bald, dessen Saum sie begrenzt, sich entlaubt. Ein spekulativer Bauer sammelt nun im herbste von Beit zu Beit die wenigen Reisenden auf ber Landstraße in sein Wägelein, auf dem vorn ein gepolsterter Sit für zwei Personen angebracht ist, und beladet dann für den Rückweg in München den hintergrund seines Fuhrwerks mit Waaren. Diesem Bauer wurde ich vom Postmeister zur Beförderung übergeben, und ich weiß seine fragmentarischen Bestrebungen für Belebung des Winterverkehrs in bieser Segend um fo mehr ju ichagen, ale bie Blace bie Dunchen ju einer Fugwanderung feineswegs einlabet.

Rachbem wir eine Beile ichweigend neben einander gefeffen batten, fragte ber Fubrmann gutraulich, ob ich fein Mittel wiffe, um schnell reich zu werben. 3d verneinte. "Wie fteht's mit ber Lotterie?" forfcbte er weiter. Er fdien felbft nicht viel bavon gu balten, "Aber," fagte er, nachbem ich zum zweiten Dale geantworiet, "bas Getrautenbuch?" Er bat mid, es ibm boch zu verschaffen ; an einer Maus, bie an einer Spindel hinauf läuft, foll es tenntlich fein. Ein alter Mann in feinem Wohnorte hat verfbrochen, golbene Berge bamit zu beben, wenn er es ihm bringt. - Der Morgen war frifch und lieblich, ber Abicbied von ben Alben batte mich trausig und ernsthaft gestimmt : ich wies ihn hin auf bas berrliche Gebirge, bas uns im Ruden lag, auf bie gewerbreiche Haupistabt, welche so eben mit ihren Thurmen am Borizonte vor uns auftauchte, auf bie icone, breite, ebene Landftrage bagwifden und auf bie bewegliche Rraft feines Roffes als auf bie Quellen feines Gludes. Wie er benn nun von Saus aus ein thatiger, verftanbiger Mann mat, fo leuchtete ibm bieß pollfommen ein; nur fürchtete er fich vor Rabbrechen und Pferdeftürzen auf der Landstraße. Bas ließ fich dagegen sagen? Nach einigem Befinnen fügte er selbst hinzu: "Der Meinung bin i, wemmer bett (betet), so paffirt ei'm so ntr."

Mein Aufenthalt in Munchen war gu furg, ale bağ ich etwas barüber aufzeichnen möchte. In Mugeburg fclenberte ich, von ber Gifenbahn fommenb, meinen Reisesad noch in ber Sand, um ben Dom berum und fuchte bas "bobe Saus nah bei bem alten Dom," von bem ein ichwäbischer Dichter fingt, fand aber nur eine Reihe gleich bober Baufer, auf welche alle ber alte Dom feine ernften mittelalterlichen Schatten wirft. Da braucht bann freilich die Boeffe nur nach freier Bahl mit ihrem Bauberftabe eines ju berühren, und es glangt weithin in bie Ferne. - 3ch trat in ben Dom binein, wo gerabe eine ber untern Gomnaffalklaffen zum Gebete versammelt mar. Gin moblbeleibter altlicher Mann im zugefnöpften Oberrode las mit eintoniger Stimme aus einem Buche ein Berzeichniß aller menschlichen Gunben und Lafter vor, bas bie Schuler, welche mit gefalteten Banben auf einer Reibe von Banten fagen, abwechselnd mit bem Ausrufe. "Erlofe uns, o Berr!" und "Erbarme bich unfer, o herr!" unterbrachen. Endlich las ber

Mann im Oberrode sogar: "Bon unsern widerwärtigen heimlichen Trieben," und die Anaben riesen wies ber: "Erlöse uns, o herr!" während ein katholischer Briefter, ber im Ornate zur Seite neben ihnen vor bem Altare stand und stark gestikulirte, andächtig mit zu beten schien. Mir war's, als sähe ich Schönheit und Jugend, Freude und Lebensluft, bem Schönfer vor die Füße geworfen, um die Säulen des Tempels stattern.

n.

Wien

im

October 1848 und im Pelagerungs-Buftande.

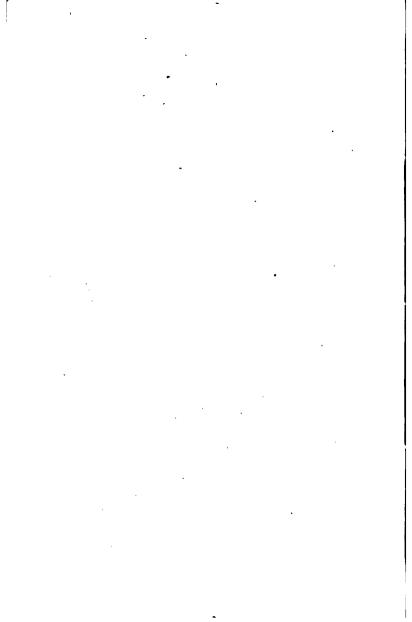

# fatours Cob

Wien, 12. October 1848.

Das war eine ftürmische Nacht. Ich rebe von bem Sturme da brausen, von bem Niemand weiß, von wannen er fommt und wohin er geht. Er blies so herbstlich durch die alte Kaiserstadt, wirbelte in ben Thoren und an ben Barrifaden den Nauch der Wachseuer hoch empor, wenn er eine halbe Stunde vor der Stadt im Freien durch die dünnen Lumpen geblasen haben wird, mit denen die Kroaten gekleidet sein sollen. D, wie ist doch die Kaiserstadt, wie ist doch ganz Desterreich so anders geworden, seit ich im Herbiste vorigen Jahres hier war! Wieder welfen bereits die Blätter, aber welch eine Kette von Greignissen zwischen und diesem Herbste! Und wie Schreckslicheres und Folgenschwangeres geschah vor wenigen

Tagen hier in ber Kaiserstabt! Der Morb Latours ift bis jetzt noch nicht einmal ernsthaft besavouirt. Bis jetzt haftet er noch an ber Stabt, ich sehe bie Gestalt bes unglücklichen Mannes, wohin ich immer blide, überall, vor jedem Sause, und blide ich zum Stephans-thurme hinauf, so sehe ich sie auch dort.

Es war auf bem Elbdampfichiff Bobemia, wo ich bie erfte Nachricht von ben Ereigniffen bes 6. Dftobers erhielt. Wir maren Morgens von Dresben aus am ftillen Billnit vorbeigefegelt, binter beffen bereits berbfilich belaubten Baumen , tros ber fpaten Sabreszeit, bas fachnische Konigthum noch immer in ibyllischer Berborgenheit lebte. Abende sammelte fich auf bem Berbed eine fleine Besclichaft, welche bie vom Monbicein leiblich erhellten Ufer ber Elbe betrachtete und babei fich am Dampffeffel, um ben fie fich bei ber bereits eingetretenen Rachtfalte unwillfürlich gruppirt batte, bie Banbe warmte. turlich wurde von Politik gesprochen, und bier uun ergablten biejenigen, welche erft auf ben letten Stationen eingestiegen maren, mas in Bien vorgefallen fei.

Ich machte große Augen. Ich hatte furz vorher in Berlin ein ganzes Ministerium auf parlamentari-

schem Wege ftürzen sehen, hatte gesehen, wie hansemann, aus ber verhängnisvollen Sizung heraustretend, ruhig seinen Gelbbeutel zog und ein Bild kauste, auf dem sämmtliche Minister an Laternenpfählen hingen. Das Bolk hatte ihm, wenn auch nicht ehrerbietig, doch still und instinktmäßig Blatz gemacht, und er war, die hände in den Taschen, wie immer, ruhig nach hause gegangen, als wäre nichts geschehen. Und setzt in Desterreich! Weine Gesellschaft ging alle Revolutionen, welche dasselbe seit dem März erlebt hatte, mit großer Befriedigung durch. "O, Desterreich hat eine schöne Zukunst!" sagte ein Mann mit grauen Haaren, der neben mir stand.

Ich hüllte mich tiefer in meinen Mantel und nahm endlich einen aus der Gesellschaft, der mir der Gebildetste schien, bei Seite, um mit ihm allein zu reden, denn ich war durch die vollkommene Einstimmigkeit, mit der Alle sich des Borgesallenen zu freuen schienen, fast an mir selbst und meinem eigenen Urtheile irre geworden. "Sind Sie wirtlich der Ansicht, daß bei dem fortwährenden Nevolutioniren etwas heraus sommt? fürchten Sie nicht, daß das Blut dieses Ministers über das schöne Land sommen wird? sehen Sie nicht auch die Militärherrschaft herans

ruden ?" Go befturmte ich ibn mit Bragen. Er fdwieg Unfange und ich fubr, nachbem ich einen Blid auf bie boben Relfenufer gerichtet batte, fort : "Bollt ibr benn alles Beftebende vernichten? ift benn alles Beftebenbe boje? Gebort ber Strom, ber une tragt und gewaltig unter uns raufcht, gebort ber Mond und ber gestirnte Simme! nicht auch jum Bestebenben ?" ---Der Deflerreicher ichien verwundert über meine Rebe, und es war, ale enthielten meine letten Worte nicht allein in ihrer bildlichen Bedeutung, fondern auch in threr unmittelbaren Bahrheit für ibn einen gang neuen Bebanten. Er warf unwillfürlich einen fluchtigen Blid jum himmel binguf, bann aber richtete er feine Augen auf mich und auf feinen Lippen ichwebte ber Ausruf : "A Sowarzgelber! a Schwarzgelber!" mit bem ber Defterreicher ftete geneigt ift jebe confervative Regung zu Tobe zu begen. Inbeffen hielt er biefes Bort zurud und ichien fogar im weitern Verlaufe unferes Befprache Bertrauen ju mir ju faffen. Er geftand mir, baf ber Berfall ber Gewerbe ibn bereits bebenflich gemacht, bag er fich im Stillen felbft bie Frage vorgelegt, mas denn noch werden folle? und mar endlich mit mir barüber einverftanden, bag ber Sieg bes Bolfes jest organifirt werden, ben ewigen

Revolutionen ein Ende gemacht werden muffe. Doch sab ich wohl, daß der Deutschöhme noch etwas auf dem Gerzen hatte, und er ruckte endlich auch damit heraus: daß doch die Wiener Studenten, bevor man zur Ordnung zurückfehre, noch dem Denkmal des Kaisers Franz mit der Inschrift: amorem meum populis meis, den Kopf abschlagen möchten!

Als ich auf ber Eisenbahn von Brag nach Wien reiste, fuhr ich, wie ich erft später aus ben Zeitungen sah, an Raifer Ferdinand vorbei, ber, ein muber Wanderer, mit seinem hofe, zwei Regimenter Soldaten vor und zwei hinter fich, in langen Tagreisen auf abgeslegenen Straffen nach Olmus zog.

In Prerau stand, in einen Mantel gehüllt an der Eisenbahn, ein Bauer mit einem erusten verstänstigen Gesichte, der sich als einen mährischen Abgesordneten des Wiener Reichstages zu erkennen gab. Bald sammelte sich eine Anzahl slavischer Landleute um ihn, die in wollene Decken eingehüllt waren; sie sahen einander trübselig, mit klagender Miene an, dis endlich ein Officier der Wiener Nationalgarde unter sie trat, der sich schon im Wagen als einen eifrigen Tschechen zu erkennen gegeben hatte, und ansing böhmisch zu reden, woraus das Gespräch sehr lebhaft

fortgesett murbe. Die Deutschen, welche fich mit bem mäbrifden Abgeordneten versammelt batten, traten nun befcheiben zur Seite. Da jog ein Mebiciner ben But vom Ropf und zeigte uns wie er bie ichwarze Feber, bas Abzeichen ber afabemischen Legion, unter bemfelben verborgen hatte; er hatte fich bei ber erften Nachricht von ben Wiener Ereigniffen aus einem Winfel Bohmens aufgemacht, um "fur bie beutsche Sache" zu fampfen. Mit gang entgegengefetten Bebanten mochte eine Angabl Brager Studenten nach Wien fahren, welche Windischgrat gur Strafe für ben Bfingstaufftand ber Tichechen in Uniformen geftedt hatte. In Goding hatte bis vor Rurgem Befanung gelegen, weil bier bie ungarifden Sufaren. aus ben mabrifchen Stabten tommenb, fcaarenweife mit Sad und Bad über bie Grenze nach Ungarn bineingegangen waren. In ber Rabe von Bobing faben wir auch wirklich hinter einem Beibengebufch, an bem wir vorbeifuhren, vorsichtig einen einzelnen ungarifden Sufaren mit rothen Sofen halten. Schwerlich wird er ben Truppen, von benen bie gange Begenb befett mar, entgangen fein. Bier in Gobing mar es auch, wo in Schaffelle gefleibete Bauerfrauen nicht nur Trauben, fonbern auch Fafanen ale Beugen

einer factischen Aushebung bes Jagbrechts an ben Dampswagen brachten. Der Wiener kauft biese Lekkerbissen in ben Febern, und trot ber Revolution hat er noch immer Zeit genug sie zu Hause zu rupsen und zu braten. In ben nächstsolgenden Stationen kommt man der ungarischen Gränze noch näher, und bort war es, wo barhäuptige Zigeuner, während der Dampswagen einen Augenblick anhielt, geigend am Zug auf und abliesen, als wollten sie uns so recht mitten in das österreichische Volksleben hinein versseyen.

## **U**mschau.

15. October.

Für ben Kaiser herrschen hier noch weit mehr Sympathien als man glauben sollte nach bem, was vorsiel. Der Oesterreicher bleibt auch auf den Barrisaden berselbe, ber er immer ist; er bleibt sogar während seiner Straßenkämpse, Angesichts der verhängnisvollen Laternen, ja als Sanculotte, Rohalist. "So muß man sich plagen für seinen Kaiser!" soll ein Arbeiter am 6. October auf einer Barrisade gesagt haben. Auf einigen berselben hatte man das Bild des Kaisers. Unbeschreiblich soll der Eindruck gewesen sein, als damals nach Beendigung des Kampses auf einem Balkon ein schönes Mädchen erschien, und mit lieblicher, sicherer Stimme zu singen ansing: "Gott erhalte unsern Kaiser."

Ja, es ift etwas Eigenes um bie Revolution in Mien.

D. bie Wiener Angroie bat etwas Rindliches und zugleich etwas Deutsches, etwas Blauguiges, Schwätmerisches, bas uns wohl thun muß mitten in bem Somerze, mit bem fie uns erfullt. Gebt borf unter ben Borballen ber Universität bie fühnen fleiermarfifiben Anaben um ein Wachfeuer gelagert — welch ein Bilb, und wer follte ba - trot allebem und allebem - nicht an ben Bolfermorgen Defterreiche glauben! Und wer bie Grater gefeben batte, wie fie Rachts um brei Uhr ankommenb fich bier vor ber Universitat aufftellten, um ihr, wie fie fagen, ihren "Gerons" gu machen! Wir treten in bas Innere bes Univerfitategebaubes ein, obgleich man Unfange Schwierigfeiten macht, ba nur Bewaffnete Butritt haben follen - mit welchen Gefühlen seben wir bort ben Arbeiter burch bie bobe Senfe in ben Ballen ber Biffenschaft nich Babu brechen! Gin gefangener ungarischer Minifter geht im Borfaale fpagieren und gruft ehrerbietig jeben Gintretenden. Gine abenteuerlich gefleibete Berfon wird ale angeblicher Spien vor bas Studentencomite gebracht. Das Weib fpricht alle mögliche Spraden, unter andern auch beutich, bennoch bedient fie

sich noch zum Ueberstuß ber Zeichensprache, als fürchte sie in keiner verstanden zu werden. Sie sei eine gute Mutter, sagte sie, und habe vier Kinder, — babei streckt sie vier Kinger in die Lust. Noch ist die Untersuchung gegen sie nicht geendet, da langt die Nachzicht an, daß gegen Abend drei Spione in die Thore kommen werden, ein blondhaariger, ein schwarzer und ein rother, alle Orei als Mönche. Den Rothen bringt man eben schon gesangen als wir die Universität verslassen. —

Auf ben Straßen klingt uns aus bem singenden Munde bes Wieners ber Name Jellachich wie tausendstimmiger Kinkenschlag überall entgegen. Ein Zeichen, daß das harmlose Volk boch ber dryhenden Gesahr eingedenk ift, an welche man freilich wiederholt, zuweilen auf ganz behagliche Weise gemahnt wird. Heute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr kam ein alter freundlicher Ungar auf einem Schimmel in die Stadt gesprengt, der vom Volke mit Jubel empfangen wurde. Er sei im März auch da gewesen während der Revolution, sagte man. Er selbst fagte, daß die feindlichen Heere sich schon gegenüber ständen, und daß in einer halben Stunde der Angriff geschehen werde; erzählte nebenbei dem Volke, die Ungarn hätten 500 Ochsen mitgebracht u. s. w.

Um uns aber freilich im Allgemeinen an die höchst bebenkliche Lage bes Kaiserstaates zu mahnen, bazu brauchen keine Reiter in die Stadt herein zu sprengen. Wird die Gefahr für Desterreich mit dieser Revolution vorüber sein? Man erschrickt, wenn man an allen Orten Gulbenscheine mitten burchschneiben sieht, weil Niemand gern baar auf Papier heraus gibt, und glaubt die Fasern des öffentlichen Credits selbst mitten durchschneiben zu sehen, während sie in der That doch schon unter dem alten Spsteme durchschnitten wurden.

# Auf Markt und Strafen.

15. Weteber.

Jandel und Gewerbe lagen natürlich zur Zeit meiner Ankunft bereits sehr barnieder. Der Rest bers selben erhält indessen jenen wunderlichen Anflug von Boesie, den in dieser Zeit der Auflösung Alles ansnimmt, was noch eristirt. Der Cigarrenhandel wird auch dann nicht poetisch, wenn er auf den Barrisaden blüht; aber außerdem sieht man, mit Ausnahme der nothwendigsten Lebensmittel, fast nur farbige Banber, Wassen, Reihersedern, Calabreser und die sos genannten de utschen Hüte mit dem breiten Bande verkausen. Lettere hüte tragen auch besonders wir Fremden gern, die wir uns nicht zu tief in die Wiesner Wirren einlassen wollen, dabei aber doch gern eine deutsche Politik mit Ernst und Würde aufrecht

erhalten möchten. Sie find nicht sehr hoch und oben ziemlich platt, mit nicht allzu breiter und nicht sehr gebogener Krämpe, und bas einfache, breite, schwarzseibene Band gibt ihnen etwas, bas an die Kopftracheten ber norbbeutschen Bauern erinnert. — hat dieser hut in Deutschland keine Zukunft?

Ein fo fcbarf ausgebragtes Boltsleben fomudt mit Bluten ber Poefie auch noch ben Bettler, ber barbend am Wege fist und nach une bie Sand ausftredt. In ben erften Tagen meines hierfeins, wo bie Thore noch nicht gesverrt waren, sab ich auf bem Glacis einen armen Solbaten, an bem ich nicht vorüber geben konnte, obne einen Augenblick zu verweilen, weil es mir mar, als ftellte fich in feinem Befchide bas Solbaten- und Rafernenschidsal einer gangen großen Rlaffe von Menfchen biefes Staates mir vor Augen. Er faß an einem bon ber vornehmen Belt jest verlaffenen Spazierweg, nur umgeben von jenen ftattlichen Ochsen, welche für uns arme Belagerte fo wichtig als bas Rameel für ben Reifenben in ber Bufte, auf alle Falle in ber Rabe ber Stadt als Proviant bereit gehalten werben und auf ber eleganten aber icon etwas berbitlicen Beibe nich felbft mit fparlicem Futter verproviantiren. Vor bem Alten ftanb eine Dreborgel, auf ber

er immerfort ein einziges Lieb fvielte, beffen wehmüthige Melobie mir noch jest zuweilen in ben Ohren Hingt. An ber Borberfeite ber Dreborgel bing ein mit Frafturidrift beschriebener Bogen Bapier, ber bas Bublifum mit bem Schidfale bes Invaliben bekannt Die Inschrift lautete: "Ich bitte, ich bin macte. ein geborner Defterreicher, ein alter, blutarmer Dann, gebrechlich, halb blind und frant, ber nicht viel herumlaufen fann, weil er's nicht aushalten fann. 3ch bitte, meine lieben Berren und Krauen und Aungfrauen mochten nur meine Bitte erfullen, bag ich fann meinen Sunger Rillen. 3d thue fleißig betten (bethen) und bantbar bafür fein, und ichliegen meine Gutthater in mein Gebet ein. 3ch bin 1779 geboren und in bem Jahre 1790 haben fie mich jum Militar genomen. Beim Teitschmeifterregiment babe ich meine Befundbeit und Augen verloren. 3ch bin fein Saufer und fein Spieler auch fein Lugner und bin ein ehrlicher Mann. Wer es nicht glaubt, ich hab meine Schriften bei mir, wo ich mich ausweisen fann." 3ft bas nicht ein öfterreicichisches Solbatenschicksal aus ber Metternich'iden Belt, wie fein Roman es uns ichilbern fann ?

heute, am erften Sonntage meines hierseins wollte ich nachmittags bie hauptfaclichften Runft-

werte auf ben freien Blaben ber Stadt in Mugenichein nehmen. Dich begleitete ein Brofeffor, ber eben aus Leipzig fam und nur wenige Tage zu verweilen gebachte. Wir ftanden querft auf ber Freiung por jenet Gruppe, wo zu ben Fugen ber Auftria die Strome Defterreiche bargeftellt find, ein Bild, bas wohl geeignet ware, trop allem Solimmen, bas man jest in Wien fieht, une mit Glauben an bie ewige Jugend, bes fest bem Unicheine nach gerbrodelnden Raiferfaates zu erfüllen. Sebt nur biefe Donau an! wie frifd, wie ferngefund! Das Raufden und Blatidern bes Waffere in bem vollen Beden unter ibr erfüllte mein Berg mit vollem Bebagen. Wie bie Dagb beim rinnenden Quell so gern von ber hochzeit traumt, so traumt fiche bier beim raufdenben Baffer auf ber Freiung fo icon von der Mission ber deutschen Bolferftrome im Often. Der Professor jog mich endlich am Urme hinweg. Bor bem Denfmale bes guten Raifere Joseph vermochte die schwarz-roth-goldene Kabne nicht basselbe innerliche Behagen in mir zu erzeugen, wie bort bas Raufchen in bem Beden. 3ch liebe biefe Fahne gemiß wie einer, aber die Bildfaulen ber Todten foll man in ihrer ftarren Rube laffen; Farben und webende Bander paffen nicht zu Statuen.

Allmälich folgten wir bem Buge ber Menfchen, unb wohin konnte biefer uns anbers führen als auf ben verbangnifvollen Blat, ben Sof! Der Simmel hatte fich allmälich verbuftert und aus einem Anfangs ein klein wenig sonnigen, war allmälich ein regnerifder, naffer, unbeimlicher Sonntag Nachmittag aeworben, und ba fand bas Bolf mußig und traumerifc umber, wie es in großen Stabten, wo ber Inftinct ber Daffen mit ber Gefdichte gusammenbangt, an allen Orten umberftebt, an benen etwas Bichtiges gescheben, felbft wenn von bem Ereigniffe gar feine Spur mehr zu erbliden ift. Bie viel gludlicher ift ba bas Bolt auf bem Lanbe, bas fich nur an ber Anschauung bes unmittelbar von ber Ratur Bebotenen erfreut. Ein icones Kornfeld, ein Walb, ein ftattliches Roff, ein fdwermuchtiger Stier thun ben finnlichen Augen wohl und erfüllen felbft ben Beift mit urfraftigem Bebagen.

## Ein Abenteuer.

17. Detaber.

Ein schöner Mondscheinabend lockte mich gestern noch nach zehn Uhr aus einem ber Thore, wo mir ber Wachtposten freundlich einen guten Abend wünschte, auf die Promenaden. Ich war eine Zeit lang ruhig meiner Wege gegangen und erfreute mich am Anblick der mondbeschienenen Stadt und der Borstädte. Da plöglich traten mir drei Arbeiter in den Weg. Es sind noch nicht alle Arbeiter eingereiht, auch noch nicht an alle Proletarier Wassen ausgetheilt; doch hat man bereits begonnen, alle wassensähigen Männer in ihrem Bezirk als Soldaten einzuschreiben, beson ders um diesenigen, welche nun einmal Wassen in den Händen haben, die sie meist selbst genommen, in irgend eine, wenn auch nur lockere Beziehung

jum Staatsgangen gu feten. Jene brei maren vielleicht am Tage noch bei ber Arbeit fleifig gewesen. aber fest am Abend waren fie mit Beilen und Aerten bewaffnet auf eine Mondicheinpromenabe ausgezogen, um bie Freuden bes Solbatenlebens zu genießen und Sowarzgelbe zu fangen. Alle brei waren noch jung und fraftig, und gaben, wie fie langfam und noch unschluffig, ob fie mich anreben follten ober nicht, einberschlenberten, ein gang malerifches Bilb. Der größte und flärtfte trat endlich auf mich zu und erflärte, ich feb ein Jube und ein Schwarzgelber und muffe ibnen folgen. 36 war gerabe in ber beiterften Stimmung von ber Welt, und fo mochte es fommen, bag, nachbem ich ben Großen eine Beit lang vergeblich über mich aufzuklären gesucht, wobei fein fortwährenbes Difftrauen mich zuweilen in ein lautes Gelächter ausbrechen ließ, endlich ber Jüngste, ber bis babin als ruhiger Buschauer bageftanben batte, mit ben Borten bazwifden trat: "Geb, ber berr ichaut nicht aus, als ob er a Jub ober a Schwarzgelber war." Der Große warf nun noch einen' finftern Blid auf mich und entfernte fich bann mit feinen Rameraben.

Sie gingen in einiger Entfernung vor mir ber und ich folgte ibnen gebantenlos, von ber Bromenabe

mich abmenbend, auf die breite Baubtftreffe einer Borfladt, Mitten in ber Borfladt febrte ich, obne weiter auf die Leute zu achten, um und wollte besfelben Beges in bie Stadt jurud geben. Bloslich aber tebrien auch bie Arbeiter um und ergriffen mich. um mich zu verhaften. Sie waren jest alle einig und wieberholten bie frubere Beschulbigung: ich fet ein Jube und ein Schwarzgelber. Gie wollten mich gum Infvettionebaubtmann ibres vorftäbtifcen Begirts führen , bem ne fich ohne Ameifel bei biefer Belegenbeit zu prafentiren gebachten, und ich folgte ihnen febr rubig, fonnte aber eben begbalb mich nicht enthalten, unterwegs ihnen Bernunft zu brebi-"Ein Schwarzgelber, meine Berren, bin ich fcon beghalb nicht, weil ich ein Auslander bin. Auch bin ich kein Jube. Inbeffen muß ich Ihnen fagen, daß es mich wundert, von Ihnen die Juden verfolat zu seben u. s. w."

So langten wir in ber Bachflube an, wo ber Inspettionshauptmann seine mit Aexten bewassneten Kameraben, wie er fie nannte, bei ihrem Eintritt sichtlich mit mehr Bebenken betrachtete als ben Arreftanten. Er gab inbessen bem Großen bas Wort und bieser stattete einen wahrheitsgetreuen Bericht ab

über unser erstes Jusammentressen, fügte bann aber hinzu, baß ich später in ber Borstadt, als er noch einmal nach mir hingeschaut, vor ihnen gestohen und im Sturmsschitte bavongelaufen sei, wodurch ich mich mehr als verdächtig gemacht. Nachdem er ausgeredet, fragte mich ber Hauptmann, ob ich mich durch Bapiere ausweisen könne. "Ich kann es," sagte ich, "aber ich habe zuvor noch ein paar Worte mit diesen Leuten zu reden. Ihr militärischer Eiser freut mich, ich bin ihnen herz-lich gern gefolgt, aber daß sie hier die Unwahrheit aussagen, thut mir um ihretwillen aufrichtig leib. In din nicht gegen die Stadt zurückgelaufen, sondern habe eben so langsam, als ich gekommen, den Rückweg eingeschlagen."

Der Hauptmann warf einen forschenden Blid auf die Gruppe der Arbeiter und schwieg einen Ausgenblick. "Ameraden," sprach er dann, zu den beisden jüngeren gewendet, "ist dieser Herr nach der Stadt zurückgelaufen?" — "Ja," war die Antwort. Eine abermalige Bause. Der Hauptmann sieht mich an, der ich eben meinen Reisepaß aus der Brieftasche hervorhole, dann blickt er wieder auf die Arbeiter. "Rameraden," sagte er, etwas ernster als zuvor, aber in mildem, herzlichen, sast bittenden Tone, "ich

frage euch auf euer Chrenwort, ift biefer Berr vor euch gefloben und nach ber Stabt zurudgelaufen ?" 3ch hielt meinen Baf bereits in ber hand und blidte gleich bem Sauptmanne mit gespannter Erwartung und nicht ohne bivoologisches Intereffe auf bie brei Menichen. Rach einer abermaligen furgen Baufe nabm ber Jungfte, ber nich bei ber erften Begegnung für mich erklärt und ber fich jest burch einen Blid mit bem Dritten verftanbigt hatte, bas Wort unb iprach: " Mun, gelaufen ift ber herr gerabe nicht, aber er ging gar fonell zurud, fo bag wir wohl glauben konnten, er laufe vor uns bavon." Auch bas war nicht mahr, und ber hauptmann ichien es nicht minber ichmerglich zu fühlen als ich, bag felbft bie lette Frage fein offenes Geftanbnig jur Folge batte. Der Große ichwieg gant, fab aber wieber febr finfter auf mich, bem feine andere Genugthuung wurde, als bag ber haubtmann fich nun in Gegenwart ber brei entschieben weigerte, meine Papiere zu lefen. Er fei fein Bolizeibeamter, fagte er zu mir, und zu ben Arbeitern : "Rameraben, ihr konnt geben."

Sie gingen bann auch mit ihren Aexten gur Thure hinaus. Der Hauptmann sah ihnen nach, bis fich bie Thure hinter ihnen schloß, bann ersuchte er mich, auf der Bache zu verweilen, bis die drei heimgekehrt sein möchten. Er hatte sich als ein verständiger und rechtschassener Mensch gezeigt, aber doch bereits so viel von der Amtsmiene angenommen, daß
er auch jest kein Bedauern und keine Entschuldigung
gegen mich aussprach. Sein Abjutant bagegen bat,
weil er mich, wie er sagte, an der Sprache als Nordbeutschen erkenne und er selbst vor Jahren als Handwerksbursche in Nordbeutschland gereist sei, um die
Erlaubniß, mich zur Stadt zurückgeleiten zu bürsen.
So gibt es noch gastliche Seelen auf der Welt, welche
auf eigene Hand ein herzliches Verhältniß zwischen
bem Norden und dem Süden unseres Vaterlandes auftecht erhalten mögen.

#### Ein Werbezelt.

18. October.

Auf dem Glacis hat man ein Werbezelt errichtet, um die Ungarn, falls fie Jellachich angreifen, burch einem Ausfall aus der Stadt mit gehöriger Mannschaft unterftugen zu können. In dieses Werbezelt begab ich mich vor einigen Tagen mit guter Gefellschaft.

Auf ber rechten Seite ber langen Bube befindet fich ein etwas zerlumptes Musikrorps, in der Mitte steht ein Tisch mit Tinte und Feder, woran die Ofsiziere siere sigen und die Namen der Angeworbenen aufschreisben. Auf der äußersten Linken, wohin nur die bereits Angeworbenen sich wagen, geht es am lustigsten zu, dort wird getanzt, dort sigen die Schänkmädchen und kredenzen Wein und Bier. Um den Musikanten- und den Ofsiciertisch herum bewegt sich ein buntes Leben an den Seiten der Bude. Hier sieht man den Neuan-

geworbenen mit feiner Braut fteben und fluftern, mit ber er gern in ber Werbebube einen Tang machen, und die fich boch nicht recht unter die Marketenberinnen wagen mochte. hier geht vor allem ber große, einaugige Werber, im taftvollen, aber furzen langfamen Marichichritte rings an ben Seiten ber Bube um den Sit ber Offiziere und Muftanten berum, mit feinem acht folbatifden Schnurrbarte und feinem Iangen martialifden Gefichte, in beren Ausbrud man bie jauchzenben Worte zu lefen glaubt : "Gin freies Leben führen wir!" Wir haben in ihm einen ber zum Bolt übergegangenen Grenabiere vor uns, ber noch jest burch fein ganzes Befen ben Krieg und bas Solbatenhandwerk zu preisen scheint. So geht er umber, im Dilitärmantel, als fame er eben aus ber Caferne, bas Gewehr im Arme. "Wir haben ein fcones Leben!" ruft er aus, ben Dienft ber Solbaten unter ber Boltsberricaft verberrlicend, laut genug, bag vor allem bie noch außerhalb bes Werbezeltes Stehenben es bo--ren konnen, um bie er fich jeboch gar nicht ju fummern fcheint, ba er in militarischer Beise immer nur gerabeaus blidt. hinter bem einäugigen Werber ber geben mit freudestrablendem Genicht, mit blübenden Bangen zwei ganz junge Solbaten, bie ebenfalls zu

ben zum Bolf übergegangenen Solbaten geboren. Die Band bes einen ruht auf ber Schulter bes andern, wie man es fonft wohl auf ben Bilbern von burfchitofen Gruppen im Beibelberger Schloß zu feben gewohnt ift. Doch find fie febr ansbruchelos, fprechen leife qufammen, und man fieht es ihnen an, bag fle fich wirklich beim Volte mobler fühlen als bei ben Unteroffizieren in ber Caferne. Babrend bem bat bie Mufit geschwiegen, bamit man ben Ginäugigen jauchzen horen fann. Go oft fie wieder beginnt (benn fie ift beim Berben unfcabbar!) fieht man aus den Umftebenben wieber einige Gestalten fich vorbrängen - bie Wellen bes Bolkslebens, von benen bas Werbezelt getragen wird wie ein Schiff auf bober See, werfen bem Waffenhandwert wieber einzelne Opfer bin - ach, wie gern, und bas im neunzehnten Jahrhundert! Es muß bod in bem Wechsel von Krieg und Frieden etwas fein, was ben Menichen feffelt, eine bamonische Dacht, bie ibn zwingt, ber Beltgeschichte zu bienen. Sier merfte mabrlich jeder bie Abnicht, wenn die Rufif wieder begann, aber Niemand war verftimmt. Während fie spielte, melbeten fich fichtlich bie meiften Recruten; bie Offiziere mußten bie Sand ans Obr legen, um nur über bem garmen bie Namen zu verfteben.

batte gebacht, als ber Sager bei ben erften Morgennebeln biefes berbftes in beutiden Balbern feinen Dobnenftieg auffucte, bag man in biefem Jahre noch auf beutschem Grund und Boben vor einer Werbebube wurde fagen fonnen: fo fangt man Menfchen! Ginen ber eben Eingeschriebenen fragten wir, warum er nich habe anwerben laffen. Er fei ein Schufterbub'. und muffe noch zwei Jahre lernen, lautete bie Antwort --fürwahr ein icones, acht menschliches, burch und burch wahres Motiv, um fich jum Waffenbienfte anwerben zu laffen. Unfere Urgrogväter mabrend bes breißigjabrigen Rrieges bachten gewiß icon eben fo als diefer Soufterbub'. 3d ermabne noch, bag bie Angeworbenen ftets, wenn fie ihren Namen hatten einschreiben laffen, fich unter die Reiben ber Tanger mifchten und ba es wie gewöhnlich im Golbatenleben fo. auch hier an Dirnen fehlte, meift mit einander tangten. Buvor aber, ebe fle gu tangen begannen, hatten fie immer bereits Straufe an hut und Dute geftedt, welche in großen Rorben maffenweise gebracht wurden. Der Menfch bleibt boch ein Rind auf ewig - fagte bei biefem Anblid ber Freund, ber mich fegleitete, und er batte Recht.

## Per Meichstag.

18. October.

Einer meiner ersten Gange nach meiner Ankunft in Wien war ber in ben Reichstag gewesen. Welchen Einbruck machte beim Eintritte bamals das Bild bes Kaisers Verbinand, ber, von ganzen Regimentern geschützt, in der Rähe ber hauptstadt ein stilles Banberleben führte, während man aus ber ganzen Physiognomie der Versammlung die welthistorische Langweile der Permanenz herauslas. Es war Abend, in den Dörfern der Monarchie läutete die Veierglode, und der Reichstag — war permanent! Dort der ruthenische Bauer stützte mübe sein Haupt in die Hand.

Wer in Frankfurt ober Berlin ben Reichstagssitzungen beimohnt, oder vielleicht felbst jeben Morgen bort feinen wohlgepolsterten Sit einnimmt, ber kennt ein

inhaltschweres Wort nicht, beffen Aussprechen von Allen ftill und gespannt erwartet wird und bei bem enblich Alle aufleben. Es ift bas Wort: ber Reichstag ift vollzählig. Wie leer find bier ftets bie Banke ber Rechten! Oft glaube ich auf biefer Seite bes Bauses bie trauernbe Auftria zu erbliden, wie fie. bas ftolze Weib, binter einer ber Saulen bervorblickt in ben muften Raum und weint. In biefem weiten Saale fieht man bie Glaven umberschleichen. Dan merkt icon an ihrem leisen Auftreten, wie fremb fie nich bier im Mittelpunkte eines politischen Lebens füh= Ien. Wer gewohnt ift, binter bem Pfluge berzugeben, bas feuchte Gras mit feinen Fügen nieberzutreten und bochftens auf ber Tenne bie Körner zu feinen Fügen rauschen zu hören, ber wird felbft bem Teppich nicht trauen, ber bier über ben Sugboben gelegt ift, um bas Sallen ber Schritte aufzufangen.

Julius Fröbel ift beim Anblid biefer Abgeordneten aus bem Often die Hoffnung aufgegangen, daß die Demokratie in Oesterreich eine schöne große Zukunft haben werde. Nach dem bloßen Anblid kann ich darüber nicht urtheilen; aber was die Gestalten betrifft, so sind schöne Männer darunter. Man sindet überhaupt unter den Slaven Oesterreichs, nur nicht unter den

Afchechen, gar viele Ropfe, bie ich Chriffusfobfe nennen möchte. Gleichsam bas Leiben und Dulben einer gangen Ration fpricht fich bier auf einem anspruchelofen, an und fur nich gang unbebeutenben Genichte in ber ebelften Beife aus. Dazu gefellt nich bei folden Menfchen in der Regel ein für die Gefellicafteftufe. auf ber fie fteben, gang ungewöhnlicher Anftand, unb nie werbe ich ben Einbruck vergeffen, ben einmal in Defterreichifd-Schleffen einBettler aus ben Rarbatben auf mich machte, ber frant und erschöpft von ber Reise, nach bem Borübergebenben bie Sand ausstrecte und ibn mit febr ernften , religiöfen Reben um eine Babe anflebte. Wir haben auf bem Reichstage namentlich einen noch jungen rutbenischen Abgeordneten geseben. beffen ganges Wefen einen bochft bebeutenben Ginbrud machte. Man barf fich aber burch folde Erscheimun= gen, Die benn boch bochftens eine prophetische Bebeutung für bie Bufunft Defterreichs baben tonnten, nicht blenben laffen.

Unter allen biefen Bauern ift keiner, bem in feiner heimath irgend eine besondere Bedeutung zukonunt. Sätte das öfterreichische Landvolk unter fich
bereits öffentliche Charaktere, hätten fie von solchem Gesichtspunkte aus ihre Standesgenoffen hierhergefdidt, wie bebeutfam mare bas! melde Soffnungen tonnte man baraus icopfen für bie nachfte Geschichtsepoche, nicht allein Defterreiche, fonbern Deutschlanbs und Guropa's! Aber bem ift nicht fo; man hat im Begentheil Leute geschicht, benen ibre Babler burchaus feine Suberiorität einzuräumen gemeint maren, iunge Burice zum Theil, und Manner, welche viels leicht babeim bei landlichen Reften bas Wort führen. So fiten fie ba, unbefannt mit ber Sprache, welche auf bem Reichstage gesprochen wirb, furchtbar vereinfamt im Mittelvunfte bes Raiferftaates, inmitten germanischen Lebens zurudgeworfen in bas traumerische Bewußtsein einer fremben Nationalität und auf ibr eigenes, bumpfes, bauerifches 3ch. Co wie fie beraustreten aus bem Sisungsfagle, find fie jebem anberen Manne aus dem Volke gleich, ber gerade vorüber gebt, g. B. bort bem öfterreicifden Solbaten, ber fein Leben im bumpfen hinbruten in ber Raferne verbracht hat. Man hat von zwei Bauern in ber fonftituirenben Versammlung zu Berlin erzählt, baß fie an ben Tagen, wo fie feiner Situng beizuwohnen hatten, auf Tagelobn mit Rarft und Spaten gegangen feien. Diefe bubiche Erfindung wurde fich in Wien auf eine gange Rlaffe von Abgeordneten beziehen.

So ift es benn gefommen, daß ftreng genommen bie gange Laft ber Gefdafte bes Reichstages auf ben Soultern eines beutfden Soriftftellers rubt, ber ein Mitalied biefer munberbaren Berfammlung ift; ich meine Frang Schuselfa, ben Berichterftatter bes bermanenten Ausschuffes. Wer ibn in biefem Saale tennen lernte, mußte feine Freude an ihm haben, und dem beutsch Befinnten thut es mobl, wenn er fiebt, wie ein blaues beutsches Auge fo ficher über biefen ruthenifden Bauern und polnifden Chelleuten fdmebt. Es liegt immer etwas Traumerisches in biefen Augen. Wenn man Schufelfa Abende im Wirthshause reben bort, wo er nach bes Tages Duben mit ber Bunttlichfeit eines beutschen Stubenten in ber Regel icon um fleben Uhr an seinem Tische fist, und von wo er erft gegen gebn Ubr in ben bermanenten Ausschuß gurudgutehren pflegt, vorausgesest, bag er nicht icon vorber wegen einer neuen Devutation ber Ungarn abgerufen wurde, ba fann man es wohl aus feinem eigenen Munde vernehmen, wie er nich barnach febnt, bie Bugel bes Raiferftaates in andere Banbe, wenn auch nicht in die eines Windischgras, zu geben und einmal wieber Novellen zu fcreiben. Wie weit liegt jest durch die Wendung, welche die Beitereigniffe in

Deutschland so rasch genommen, bas Schriftkellerleben hinter ihm, das er noch vor wenigen Jahren in Thustingens grünen Bergen, im lieben, traulichen Jena gesschirt! wie weit der Burgkeller, wo er mir damals von einem Burschenschafter als edelgestunter, patriostischer Schriftsteller während einer frugalen thüringisschen Mittagsmahlzeit gezeigt wurde!

Soufelta ift bie Seele bes Reidstages, und was verlangt man nicht Alles von biefem! Er bat nich eine Erefutivgewalt beigelegt, und num ift es rubrend gu seben, wie er im allgemeinen Sturme gleich einer Benne über biefes ober jenes Inflitut, über biefes oder jenes öffentliche Gebaube feine foutenben Fligel auszubreiten fucht, und wie er theils aus ber Stabt, theils aus ben Brovingen mit Bitten befturmt wird, bie gar fleinlich erscheinen muffen, bie aber boch bie Mahnung mitbringen, daß braugen in ben Bergen von Steiermark und Tirol bas Leben noch immer feinen einfach menschlichen Gang fortfest. Die im Beuabaufe noch enthaltenen Gegenftanbe werben vom Reichstage nals Erinnerungen an Defterreichs Ariegsruhm unter ben Cous bes Bolfes gestellt." Gin Wiener macht bes Breitern auf bie Uebelftanbe beim Wohnungevermiethen aufmertfam, zu einer Beit, wo angftliche Gemuther bereits zu fürchten anfangen, baß bie ganze Stadt in Flammen aufgehen werbe. heute erhielt bie Reichsversammlung bie redseligsten Briefe von Abgeordneten, welche fich geflüchtet haben.

# Vor bem Ausbruch bes Rampfes,

21. October.

Als ich neulich mit einigen Bekannten unweit bes Stod am Eisen stand und mit ihnen über die Lage ber Dinge sprach, bemerkte ich ein altes Mütterchen, das mit dem Strickzeuge ganz nahe an uns herangetreten war, um unser Gespräch über die Stellung ber seinblichen Heere anzuhören. — Wenn man die Reden des Bolks belauscht, so bemerkt man, daß sie sich viel mit der Person des Kaisers zu schaffen machen, an dem man, da Jellachich und Windischgrätz der Stadt immer näher ruden, anfängt, ganz irre zu werden. Das hat man nicht erwartet, und man fängt an, an dem Kaiser in Olmütz und seinen guten Absichten zu zweiseln. Ein bekannter

bramatischer Schriftfteller, ber seit längerer Zeit in Wien lebt, hörte eines Tages eine ähnliche Neußerung und trat hinzu, um das Urtheil über den Kaiser zu berichtigen. Die freimuthige Sprache gewann ihm bald das Vertrauen der Menge. Als er nun aber sagte, er habe Gelegenheit gehabt, den Kaiser persönlich kennen zu lernen, er sei eines Tages als Mitzglied einer Deputation dei ihm gewesen und da habe er eher alles Andere gefunden, als daß der Kaiser boshaft sei, im Gegentheil sei er ein ganz harmloser, gutmüthiger Mann; da betrachteten den Sprecher plöplich Alle mit ganz anderen Augen und es hieß: "Da sieht man es ja, so hat der Kaiser selbst diesen Mann zu täuschen und für sich einzunehmen gewußt!"

Wenn Jemand mich fragte, wie es jest mit ber Kunst steht, so würde ich ihm zur Antwort auf diese an sich sast überstüssige Fragen folgende Anekote erzählen. Dr. Schütte traf eines Mittags im Gasthose mit einem jungen Dresdner zusammen, der über Lisch in den Ausruf ausbrach: "Ach Gott, num gibt es nicht einmal Theater!" — "Den Augenblick sein Sie rubig," so unterbrach Schütte seine lamentabeln Aeuserungen, "oder ich lasse Sie sofort arretiren!" Diesen derben Scherz habe ich, als Schütte ihn Abends in der

"Linden vortrug, von gangem herzen mit belacht, nicht weil ich zu benen gehöre, die fich freuen, in einer Beit zu leben, die für die Aunst teinen Ruum hat, und bies für ein Beichen besonderer Aräftigkeit halten, sondern weil er die Stellung der Zeit zur Kunft und unsere damaligen Zuftände überhaupt so scharf charakterint.

In ber genannten "Linbe" faft ich neulich fpat noch mit wenigen Freunden. Es war außer uns Riemand jugegen als ein Mitalied ber afademifchen Legion und ein Nationalgarbift, biefer icon im boberen Mannesalter, ein geborner Tiroler. Die Stimmung in ber Stadt ift bereits eine febr gebructe, es feblt nicht an fortwährenden Blankeleien der ftadtifchen Borpoften mit ben Croaten, und man erwartet täglich einen ernfthafteren Angriff. Der Tiroler, ber allein in einer Ede bes fleinen Sinterftubdens faß, flopfte nd eine Pfeife aus feinem vor ihm ausgebreiteten Tabafsbeutel und tam mahrend bem mit bem Studenten in ein Gespräch. Balb führte er allein bas Wort, bas er mit einem gewiffen Bathos nun an alle Unwefende gu richten schien. Er fing bamit an ju entwideln, daß die Lage der Stadt dem Feinde gegenüber nicht fo glanzend fei, als fie mobl bargestellt werde, und

pries die Tapferteit ber verachteten Croaten, von ber er aus ben Feldzügen in Italien einige auffallenbe Beisviele anführte. Der Tiroler trug, inbem er ben Buftanb ber Stadt foilberte, bie Farben immer buits - ler auf, er ging bann auf ben Auftand Defterreichs im Allgemeinen über, murrte über bie Solbaten, welche ibre Fabnen verlaffen baben und übergegangen feien, weil bierin ein fittlicher Berfall fich tund gebe, prophezeite eine schlimme Bufunft, wurde immer lebbafter und fprach immer lauter, mabrend wir Alle, wenn gleich wir bas Theatralifche im Wesen bes feltsamen Mannes wohl herausfühlten, boch immer ftiller murben, faft wie die Rinder, wenn fie Abends fich fürchten. Da ploslich, als unfere Spannung aufs Bochfte geftieaen ift, wird braußen Generalmarich gefdlagen. Der Tiroler, als hatte er biefes Enbe feiner Rebe voraus gewußt, fpricht: "Boren Sie bie Trommel, meine Berren?" nimmt die Bfeife aus bem Munbe, faltet ben auf bem Tische vor ihm liegenden Tabaksbeutel jufammen, bangt fein Gewehr, bas mabrenb ber gangen Scene neben ihm geftanden, über bie Schulter und reicht, indem fein Bathos ben hochften Grab erreicht, bem Mitgliebe ber afabemischen Legion bie Sand mit ben Worten : "Nichts für ungut, Ramerab!

Bir werben eine wahnsinnige Riebenlage erleiben, wir beibe vielleicht werben fallen, aber ein Schuft jeber Defterreicher, ber die Kaiserstadt im Stiche läst!" — Die Gesellschaft ging rasch auseinander und die Thure bes Wirthshauses wurde eiligst hinter und geschlossen.

#### Sampftage.

29. October.

Juf ber Durchreise durch Brag, beim Anblide ber vielen Soldaten, welche, durch ihr bevorstehendes Ausricken bennrusigt, auf den Saffen hin- und herliesen, und besonders beim Anblide des Hrabschin, den Bürst Windischgrät bewohnt, war es mir stets gewesen, als siche ich, wie vor meinen Augen hier ein Gewitter sich gegen Wien, vielleicht gegen die deutsche Sache überhaupt zusammenzog. Dieser Eindruck ist mir später in Wien geblieben, die es mit dem Beginne des Kampses Ernst wurde.

Niemals werbe ich ben hellen Abend vergeffen, an bem ich um die Zeit ber Borpoftengesechte wohl eine halbe Stunde weit die völlig menschenleere Donauftraße entlang ging, während im prächtigen Strome au meiner Seite der volle Mond sich spiegelte, und mit seinem Lichte in der Ferne die hohen User beleuchtete. Dazu Kanonenschläge und das Sturmläuten des Glöckleins vom nächsten Dorse. In der Mitte des Weges stieß ich auf eine quer über die ganze Straße gezogene gewaltige Barrisade, die von Niemand dewacht wurde. Aus einem ganz in der Nähe liegenden Hause trat ein junges Baar, das vielleicht zu einer jenseits der Barrisade wohnenden Gase gehen wollte. Sie kletterten, das Weibchen voran, rasch und ohne sich nur einen Augenblick zu bestinnen, hinüber, als hätte der Weg von jeher über diese Verschanzung weggeführt. Ich solgte ihnen bis auf den Gipfel. Da ich jenseits nur dieselbe Einsamkeit sah, so kehrte ich um und ging in die Stadt zurück.

Am Morgen des 26. begab ich mich in die Alfervorstadt. In der Kirche dieser Vorstadt murde gestürmt; ihr gegenüber liegt ein von Joseph II. gestiftetes Hospital, und es machte einen seltsamen Eindruck als bei dem Geläute der Sturmglocke dort sich
ungählige Kranke, meist von militärischem Aussehen,
in ihren bunten Kitteln neugierig unter das Thor
drängten. Die meisten waren junge Leute. Durch das
Ahor sah man auf einen mit Bäumen bepflanzten Hof;

unter ben Alleen schien sich eine Welt von Krüden bem Thore zuzudrängen. Gleich barauf wurde in biefer Borftadt Generalmarsch geschlagen.

Abends brannten bereits die Vorstädte an verschies ben Orten, und es fuhren Sprigen, von prächtigen Roffen aus bem kaiferlichen Marstalle gezogen, an mir vorüber. Der 27. Oct. war ein Tag merkwürdiger und unerklärlicher Ruhe.

3ch befand mich wieder in einer ber Borftabte, als am 28. October bie Schlacht begann. Es mar ein feltfomer Unblick, ale bamale bie erften Kanonentu= geln fielen, und bie Leute, welche fich auf bem Glacis burch einander bewegten, erft langfam und bann im= mer ichneller, wie bei einem beginnenden Regen, nach ber Stadt gurudeilten. Ueber bas Glacis fuhr eine lange Reibe meift offener Bagen, gefüllt mit Berfonen in orientalifder Tracht: ber turfifche Gefandte mit feinem Befolge. Der Mubamebaner mar, wie man erzählt, bis babin zu ftolz gewesen, bie Stadt gu verlaffen, weil er fich baburch beleidigt fühlte, bag ein vertrauter Offizier, ben Fürft Windischgras an bie noch in ber Stadt gurudgebliebenen Befandten gefdidt hatte, um fie nach ben Borichriften bes Bolferrechts von dem bevorftebenden Bombardement in Renntnig zu setzen, früher zu ben Gesandten einiger kleinen beutschen Staaten als zu ihm gekommen war. Jett war es zu spät, um die Stadt zu verlassen, und die Wagen kamen unverrichteter Sache aus der Borstadt wieder zurud.

So war benn also ber Tag bes Rampfes ba, ber Tag bes "Raufens." zu bem ein Bater mit feinen brei Göhnen aus Steiermart gefommen war. 36 mußte ben größeren Theil beffelben im Bimmer gubringen, ba alle, welche fich in ber Stadt ober in ben Borftabten auf ber Baffe bliden ließen, aufgegriffen und an ben Barrifaden "verwendet" murben. So menigftens verficerte man mich, um mich jurudzuhalten; übrigens wurde ich bisber niemals zu diesem Zwede angehalten. Doch habe ich felbft viele Menfchen, befonbere Proletarier, jum Dienfte preffen feben, und namentlich geftern borte ich im Saufe, wo ich mich mit einigen Freunden befand, baf man mebrere wie gebestes Wild bis in bas Daus, in bas fie fic gefluchtet, verfolgt habe. - Balb trat Tobtenftille ein auf ber Straffe; nur ein Bagr Blakatausruferinnen gingen porbei, von benen die eine rief: "Die Romrill in Olmus!" (Ramarilla in Olmus) und die andere: "Ein ernftes Wort an ben Raifer!" 3ch borte ihren Ruf, ber in biefem Augenblide etwas Damonisches hatte, noch burch bie sonft lautlose Stadt schallen, als bie Weiber schon mehrere Straßen weit von uns entfernt waren. Dann wieder Tobtenstille, bie nur vom Donner ber Kanonen unterbrochen wurde. Als nun die Nacht hereinbrach, verstummte allmälich auch das Geschütz.

heute Morgen verließ ich meine Wohnung sehr zeitig. Unweit berselben stieß ich auf einen hausen Menschen, welche meist herabgekommene Bürger und Handwerker zu sein schienen. Sie stedten die Köpfe zusammen und beriethen, was nun, da es sich gestern gezeigt, daß das Bolt dem Militär nicht gewachsen seis, mit der Stadt werden solle. Ein ältlicher Mann, der sich eben mit großer Seelenruhe eine Pfeise stopste und nur immer bei den Namen Windischgrät und Jellachich sein behagliches Gesicht zu einem sast komischen Ernste verzog, suhrte das Wort, und man kam endlich dahin überein: das Beste sei, man stede die Stadt an vier Eden in Brand, damit sie nicht den Croaten und Aschen in die Hände falle.

### Eine weiße Jahne.

29. October.

Die Racht verbrachte ich bei einem befreundeten jungen Arzte, bem das Spital am Fuße der Rothenthurmbastei anvertraut ist. Er hat hier den Verwundeten den ersten Verband anzulegen und sie dann
in bereit stehenden Tragbahren in das größere, sicher
gelegene Spital auf der Hauptmauth zu senden. Eine
Schmiede ist in einer Grotte der Rothenthurmbasteimauer zum Spital umgewandelt; die Schmiedeknechte,
welche sonst gewohnt waren, hier den Hammer zu
schwingen, daß die Funken umherstogen, darunter ein
riesiger Schwabe, den die Wanderschaft nach Wien
gesührt hatte, sind als Spitaldiener zurückgeblieben.
Im dunkeln Hintergrunde der Grotte lag ein kleiner
Berg von sorgsam aufgeschichteten Huseisen. Der Be-

fiber ber Schmiebe mobnte in ber Rabe, in einem ber boben Baufer, welche meit über die Baftei binmegragen und die Ausficht auf bie Leopoldftabt bieten. Rachdem wir eine Zeitlang auf berBaftei ben furchtbar prachtigen Anblid ber brennenben Borftabt genoffen, führte mich mein Freund in bie Wohnung bes Schmiebebefigers. Es war bereits nach gebn libr und gogernben Schrittes folgte ich bem jungen Arzte burd bie Bornimmer ber eleganten Wohnung bes Wiener Schmiebes. Wie erftaunte ich aber, als wir gang unbefangen von einer Dame empfangen murben. Es mar bie Tochter bes Schmiebes, welche noch allein mach war, ba ber Buter - bie Mutter mar tobt - fich bereits gur Rube bes geben hatte und ber Bruber unter ben Baffen ftanb. Sie bieg und nieberfegen, nahm an unferer Geite Play und begann ju meiner nicht geringen Bermunberung ein ernftes Gefbrach, bas fic balb um faft abftratt philosophische Gegenstände brebte. Die artigen Reben meines Freundes rubrten fie wenig, und wunberbar war es anzuhören, wie fie burch biefelben bin und wieber, ben Ropf fortivährend in die Band geflutt, zu irgend einer rubigen, ernfthaft hingeworfenen, bochft naiven Meußerung veranlagt mutbe, morauf fle bann gewöhnlich ben Raben bes früheren Gesprächs sofort wieder aufnahm. Als der Freund sich barüber beklagte, daß der Arzt für die Reize schöner Leidenden nicht blind sei, schilderte sie uns den seltsamen Eindruck, den es auf die entkleideten Frauen mache, daß in einem Wiener Bade ein alter berühmter blinder Badearzt frei unter ihnen umhergehe.

Das Mädchen kannte nicht allein unsere Dichter, fie hatte Veuerbach gelesen und war sogar mit den communistischen Systemen vertraut. Welcher Untersschied aber zwischen dieser österreichischen Schmiedstochter und unsern Berliner Emancipirten! — Sie hatte beschlossen, da man filmblich einen neuen Angrissauf die Stadt fürchtete, bei ihren Büchern wach zu bleiben, und lud uns ein, wenn es uns gestele, während der Nacht nochmals zu ihr heraufzukommen, eine Erlaubnis, von der wir keinen Gebrauch machten, da unser Schlaf auf dem Strohlager im Spital nur einsoder zweimal durch einzelne Kanonenschüsse, welche in der gewöllten Schmiede furchtbar wiederhallten, unterbrochen wurde.

Am Morgen ftanden wir alle, ber Doctor, bie Schmiedeknechte und ich, ganz behaglich vor unserem Spitale und schauten auf das muntere Treiben, das fich bereits auf der Gasse zeigte. Es ist Sonntag, die

Rirchengloden läuten zwar nicht, benn fle burfen nur Sturm lanten, aber ein Reiter, ber mit ber weißen Friebensfahne an uns vorbeisprengte, foien eine Cab-· bathftille gang eigener Art in ben Strafen zu verbreiten. Und bier muß ich wieber einen ber fleinen Buge aus bem Leben aufzeichnen, welche bem, ber Beuge berfelben gewesen, nich tief einprägen. Das Better war bell und freundlich, die Straffen ichienen rubig . und ficer, und fo fab man besonders viele Frauen aus ben nieberen Ständen in ihren Sonntagetleibern. Unter anderen fam benn auch in jener zimberlich anftanbigen haltung, wie man fie bei ben Matronen ber nieberen Stände fennt, ein fleines Beib baber, bas. eine icon bejahrte Lenore, ihren Gatten fucte. Er war Mühlfnappe und hatte versprochen, allerspäteftens in ber Nacht von Sonnabend jum Sonntag, wo bie Rnechte aller Orten Deutschlands oft meilenweit burd Felb und Gebirg in bie nieberen Gutten zu ihren Weibern und Rinbern manbern, fie zu befuchen. Bis babin batte fie rubia ausgebarrt, obaleich fie icon früher burch bas Gerücht, die Mühlen, in benen ihr Mann biente, feien bei einem Borpoftengefechte in Brand geftedt worben, beunruhigt mar. Als er in diefer Nacht nicht gekommen war, hatte fie fich aufgemacht,

nach ibm zu forfchen. "Ich bitt', " fagte fle zu uns in boflichem, ergablenden Tone, ber bem, welcher bem Bolle nicht ins Berg zu bliden verftebt, leicht als ein Beiden von Gleichgültigfeit batte erfcheinen tonnen, "Ich bitt', was ift benn wohl aus meinem Manne geworden? Er biente in ber - Dublen, und hat nir wieber von fich horen laffen." Wir gudten mitleibig bie Achseln und mir fagte Jemand ins Ohr: bie Anappen in jener Duble feien, weil fie biefelbe muthig auf ibre Beife vertheidigt hatten, vom Feinde fammtlich niebergemacht worden. "Ja, ba muß i balt weiter fragen ," fagte bie Frau bes Dublinappen, nahm ibr fleines Umschlagetüchlein fittsam über ber Bruft zusammen und ging. Ich sab ihr nach: fie ftand bald wieder bei einem Nationalgardiften ftill und richtete biefelben Fragen an ibn, bekam aber auch von thm keine befriedigenbe Antwort. Und so ging fie weiter, jeden Augenblid fill flebend und Jemand anredenb.

> »Gie frug ben Bug wohl auf und ab, Gie frug nach allen Namen, Doch feiner war, ber Runbschaft gab, Bon allen so ba famen.«

Aber bie sittsame öfterreichische Lenore gerraufte nicht ihr Rabenhaar, fie ging gewiß zulest ftill zu

thren Kindern nach Sanse, legte ihr Umschlagtücklein ab, und war sicherlich am Montag um dieselbe Zeit schon wieder an der Arbeit.

Arot bem, baß an diesem Sonntage die Gloden nicht läuten, brängte sich boch, während die Kinder dieser Welt in den Borstädten mit den Töchtern der Erde spazieren gingen, in die Stephanskirche viel Bolks, und in den hohen Hallen wurde viel und inbrünstig gebetet. Mehr oder weniger war dies alle Tage während der Revolution der Fall. Die katholisschen Kirchen sind sa immer wie öffentliche Märkte, auf denen das Bolk ständlich ab- und zugeht, um seine religiösen Bedürsnisse zu befriedigen, während die in der Woche verschlossenen protestantischen Kirchen einen mehr häuslichen Charakter haben und noch stillen, haushälterischen Vorrathskammern der Andacht gleichen.

Nachmittags war ich einige Beit in Mariahilf. Die hauptstraße war mit Barrikaben übersäet, zwischen benen es von Spaziergängern wimmelte. Es fällt ein Kanonenschuß, worauf Nationalgarben und Spaziergänger sich in bunten Reihen langsam nach bem Glacis zu bewegen. Zwei Nationalgarbisten, welche in ber Mitte ber Straße gingen, hatten einen unbebeu-

tenden Wortwechsel mit einander; plöglich legt der eine an, um den anderen niederzuschießen. Er versehlt ihn, und ein Knade, der vor dem hause seiner Eltern steht, liegt getroffen am Boden. Alle Umstehenden schienen zu fühlen, wie hohe Beit es sei, die Wassen niederzusegen. Als ich auf den Stehhansplatzurücken, verkündigte ein Reiter, der von vielen für den Oberkommandanten gehalten wurde, aber wohl nur einer von dessen nächten Untergebenen war, daß die Ungarn ganz nahe seien. Bald darauf wird wieder ein Wensch verfolgt wie gehetztes Wild. "A Schwarzselber! a Schwarzgelber!" rust man. Er hat gesagt, das sei alles nicht wahr, was der Reiter gesagt. Der ungläubige Thomas wird arretirt, nachdem es gelungen ist, ihn der Lynchjustiz zu entziehen.

Der Tag blieb schön bis am Abend, wo ich mich wieber auf die Rothenthurmbastei begab. In der Dämmerung richtete man droben eben die Kanonen auf das für den Feind sehr wichtige Stierbocksche Kasseehaus in der Leopoldstadt. Man erwartet wieder einen Angriff, denn Niemand weiß, auf wie lange Bassenstillstand geschlossen sein. Unten am Thore aber Kanden die National- und Mobilgarden aufgestellt, heiter und lustig, obgleich jeden Augenblick eine

Bombe aus ber Leopolbstabt mitten unter fie fliegen konnte. Rur bie Anaben von vierzehn bis fechzehn Nahren, die fich theils freiwillig batten einreiben laffen, theils von ben Arbeitern zum Dienste geprest waren, ftanben ba und weinten. Sie Hagten, bag fie von ben Arbeitern ichlecht und geringschätig bebanbelt würden. Sie seien so gut Solbaten als bie Manner; wenn es ins Feuer gebe, fo feien fie nie zu flein. Sie trugen ja mit Freuben bas Bewehr, fürchten fic auch aar nicht vor bem Keind, fie wollen nur gut und kamerabschaftlich behandelt fein. Ein alter Mann in ihrer Compagnie, gegen ben biefe Reben besonbere gerichtet waren, bieß fie in rauben Worfen ruhig fein und brobte ihnen fogar. Da brach einer ber jungen Solbaten, bei bem ein fnabenhaftes Ehrgefühl besonbers lebhaft war, in einen mabren Strom von Thranen aus und eilte zum hauptmann, um nich mit naffen Augen zu beklagen. Der hauptmann borte ibm Anfangs zu, bald aber murbe feine Aufmertfamfeit auf einen anberen Gegenstand gelenkt. Gin Burfce, ber zu ben übergegangenen Grenabieren geborte. beruhigte ben Knaben, indem er die Bermittelung gwi= fchen ben beiben verschiebenen Altereftufen übernabm. zu ber er burch fein eigenes Alter mohl berufen mar.

Mir sagte ber Grenadier, die Anaben hatten gang recht, und es sei emporend, daß sie noch dazu schlecht behaubelt würden von denen, die sie zuweilen zuerst ins Fener jagten. Sie seien überhaupt besser zu gebrauchen als die Alten; diese kommen beim Marschiren oft nicht recht fort u. s. w. — So stand man dort im Bollmondescheine, als ich mich nach hause begab.

## Auf ber Univerfitat.

30. Metaber.

Deute war ich wieder einmal im Studentencomité. Auch Robert Blum und Zellinek befanden sich dort, und die wichtigsten Dinge wurden daselbst verhandelt. Der Reichstag, noch mehr aber der Gemeinderat, hat allen Einstuß verloren, und das bewassnete Proletariat will nur noch auf die Studenten hören.

In ber Mitte bes Universitätshofes ftand eine Schaar von Sensenmannern; sie hatten bie Sensen jeder neben dem Fuße zur Linken niedergestellt, so baß die scharfen Schneiden nach außen gerichtet maren; ein äußerst friegerischer wilder Anblid, der mir recht lebendig vor Augen führte, wie das Wildwasser der volksthumlichen Bestrebungen, welches

seit bem Boltenbruche im März in Desterreich noch immer nach seinem Strombeete sucht, sich endlich nach ber Universität gezogen hat, wo es, wie Laschen nach einem Schlagregen in ber Mitte eines Bauernhofes, noch immer umhersteht.

Gine Anzahl Weiber haben von ben Stubenten auf ibr Bitten Baffen erhalten und fogar bie Erlaubnif bekommen, am Gingange bes Universitatehofes Bache zu fteben. Es ift Gefet, bag fein Unbewaffneter eintreten barf. So fiel mir benn heute, als ich auf die Univernität wollte, eine baffliche Alte mit bem Ausruf: "baben Sie Baffen ?" faft in bie Arme. Sie hatte bie Piftole überseben, bie ich im Burtel trug und bie mir überall, felbft in ben Vorftabten und auf ben Bafteien, freien Butritt verichafft batte. 3ch luftete ben Rolben etwas, indem ich mit ber Rechten barauf beutete, ohne mich in munbliche Unterhandlungen einzulaffen. Das Weib budte fich, um meine Waffe zu feben, faft mit ber Rafe barauf, auf ber fie eine große hornbrille geflemmt trug, wie fie in meiner Beimath bie alteren Bauernfrauen tragen, wenn fie Sonntage in ber Rirche aus bem Gefangbuche fingen.

In ben hallen und Borfalen des geräumigen

Univerfitätegebäubes fteben gablreiche Bachen. 36 steine eine Treppe binan, auf der es ziemlich finster ift, wie benn überhaupt bas gange Baus, bas in biesem Jahre eine so eigenthumliche Bebeutung erbalten bat, mehr Aehnlichfeit mit unfern alten beutichen winkligen Schulen und Gymnaften bat, als mit ben Univerfitätsgebäuben, wie fie fich in neuerer Zeit an fo vielen Orten im übrigen Deutschland erhoben haben. Indem wir nun bier im erften Stodwert ben langen fcmalen Gang entlang geben, macht es einen eigenthumlichen Einbrud, über einem Bimmer gefdrieben zu seben : "R. R. Convifts-Ranglei." Dasselbe fceint verschloffen zu febn; es wird nicht, wie bie übrigen Gale biefes Saufes, ju mobernen 3meden benutt, auch ftebt feine Bache bavor. Wer bentt auch jest an's Convift, wo ber Stubent als afabemifcher Legionar feine Löhnung ausgezahlt wie während ber langen Ferien im breifigjabrigen Rriege!

Richt weit davon ift eine andere Thure; baran steht mit Rohle geschrieben: Studentencomité. Um biese Thure brangt sich Alles und will hinein. Unter ben Wartenden sehen wir einige Burger. Sie haben

in ber Stadt einen Menichen gefangen, ber ibnen burch Aeußerungen verbachtig wurde, von bem ne aber felbft noch nicht wiffen, ob fie ibn für einen Spion ober gang im Allgemeinen für einen Schwarggelben erflären follen. Dagegen find fie ficher in bem Bunfche einig, ibn bangen ju feben. Indem fie ibn jeber bei einer Band gefaßt haben, suchen fle fich mit ihm burch bie Menge Babn ju brechen und rufen "A Schwarzgelber! a Schwarzaelber!" aumeilen : Aber felbft biefer Ruf macht ihnen nur langfam ben Beg frei, fie werben lange mit ihrem Opfer, basfie an ber band führen, bin und ber gequetscht, bis fie nich im erfehnten Studentencomité befinden, wo bann ber Arreftant alsbalb freigelaffen und nach Saufe geichidt wirb. Unter vielen, gewiß von Bergen fommenben Budlingen gegen bie Studenten eilt er gur Thur binaus.

Etwas abseits von benen, welche fich braufen nach ber Thure brangen, stehen vier Frauen in Trauerkleibung. Bielleicht könnten diese selksamen Gestalten sich am ersten noch Plat machen; allein die vier wollen sich nicht in bas Gedränge begeben, und man fieht es ihnen an, sie benken: wir können warten. Sie mögen

baheim in ihrer kleinen Birthschaft nicht nothig sein und haben ohne Zweifel ben Schläffel ihrer Wohnung in ber Tasche. Gewiß ist es eine Mutter mit ihren erwachsenen Töchtern, benen ber Vater gestorben ist. Sie stehen still in einer Fensternische beisammen. Die Mutter mag eine Vierzigerin sein, die Töchter sind nicht schön; was wollen sie von den Stu-benten?

Ich war bereits eine geraume Weile im Comitézimmer, als die vier schwarzen Frauenzimmer endlich
auch eintraten. Ohne gerade schüchtern zu erscheinen,
hielten sie sich doch am Eingange des kleinen Zimmers, in der Nähe der Thüre, wo sie alsbald einen
vorbeigehenden Studenten umringten und leise mit
ihm sprachen. Ich trat hinzu und lauschte. Die vier
Schwarzgekleideten baten um Wassen. Der Student
erwiderte: es könnten an Frauen nur Karabiner ausgetheilt werden, und deren seine mehr vorhanden. Die Mutter und die älteste Tochter zischelten
dem Musenschne so viel in's Ohr und die beiden
jüngsten betrachteten während dem so neugierig und
betasteten so täppisch einige in der Ecke stehende
Wassen, daß mir angst und bange wurde vor diesen

Beibern, auf beren Antlit fich teineswegs ein befonbers tiefer Schmerz ausgeprägt hatte, in beren Bergen aber wohl volltommener Lebensüberbruß Plat gewonnen haben mußte.

### Auf dem Stephansthurme.

31. October.

Gestern sand ein Tressen zwischen den kaiserlichen Truppen und den Ungarn statt, und das Gerücht, die Ungarn werden nun bald vor Wien stehen, das sast einen Tag um den andern ausgetaucht war, verbreitete sich nochmals. — Heute, wo gegen Abend die Truppen in die Stadt einzogen, war ich eine Beitlang auf dem Stephansthurme. Hier besand sich das wichtige Observatorium, das an diesem Tage ganz allein unter den Besehlen des Studentencomités stand. So bestand denn auch, wie überhaupt während der ganzen October-Revolution der Kall gewesen war, das Personal hauptsächlich aus Mitgliedern der akademisschen Legion. Durch die vortresslichen Fernröhre sahen wir ganz genau die Bewegungen des Feindes. Nies

mals werbe ich ben Croaten vergeffen, beffen friegerische Seftalt mir jufällig recht beutlich ins Sefichtsfelb trat. Es war, als fabe man in biesem einzelnen,
auf seinem Boften ftebenben Solbaten ben personificirten Krieg.

Die Studenten auf dem Thurme glaubten an diefem Tage nochmals, als sich in der Gegend der ungarischen Landstraße etwas regte, die Ungarn zur Befreiung der Stadt heranrücken zu sehen, obgleich Iedermann wußte, daß sie Tags zuvor von Windischgräß
und Jellachich geschlagen worden waren. Es klärte
sich bald auf, daß gerade von jener Straße her noch
neue Truppen sich der Stadt zu bewegten. Jest war
ber Muth der Studenten gebrochen und der Afademiker, der die Beobachtungen geleitet hatte, zog sich
in das Thürmerstübchen zurück und stützte traurig den
Kopf in die Hand.

Ich war mit Auerbach auf dem Thurme umbergeflettert; als wir dort durch das Bfeisen der Augeln
vertrieben wurden, zogen wir uns ebenfalls in das
Thürmerstübchen zuruch, das jest wie eine Studentenfneipe in Jena oder Halle aussah. Es war Mittag
und etwas Brod und Wein stand auf dem Tische. Die
Studenten nöthigten uns zu effen, die Klasche freiste

fleißig am kleinen Tische, und so nahmen wir Theil an einem frugalen Mittagsmahle, bas man wohl bie henkersmahlzeit ber akademischen Legion nennen könnte. Da trat Jemand ins Zimmer mit ben Worten: "Ach Gott, eben sah ich wieder den ersten Polizeisolbaten über den Stephansplatz gehen!"—
"Siehst du nicht etwa auch den Metternich wieder kommen?" fragte der Student, welcher sich so schwer von dem Glauben an das Nahen der Ungarn hatte trennen können, in komisch melancholischem Tone.

Als ich gegen vier Uhr Nachmittags in meine Wohnung zurückfam, erschien alsbald die Wirthin, welche Morgens mir verkindigt hatte, daß jeder Waffenfähige heute bewaffnet erscheinen musse, bei mir auf dem Zimmer und verkündete mit freudestrahlendem Angesichte, die Truppen würden sogleich einrükten, und zwar durch unsere Straße. "Ich tomme dann zu Ihna und winke mit dem weißen Tücherl aus dem Venster. Die Leute sagen, so musse man es machen, wenn die Soldaten kommen."

#### Belagerungszuffand.

Die Ranonen, diese ultima ratio regum, sind aus den händen blutjunger Studenten in die der Croaten und anderer dunkeln Nationalitäten übers gegangen — die Geschichte Oesterreichs geht wieder schweigend ihren ernsten Gang mitten durch dieses Gemisch von fremden Jungen hindurch. Das Strassenpflaster in der Hauptstadt ist schon wieder sest und verlässlich, der verhängnisvolle eiserne Laternenpfahl ist ausgerodet wie ein Baum im Balbe bei nächtlicher Weile. Gutmäthig lächelt uns die Millitärherrschaft aus den Augen dieser Croaten an, welche uns auf den Strassen erzählen, sie möchten so gern zu ihren Weibern und Kindern zurückehren, aber sie würden nur erschossen, wenn sie sich ents

fernten. Es find bief bie Bettelmonde ber Solbaten. Bie es ihnen verboten fei zu nehmen, fo eröffnen fie uns zutraulich, fo betteln fie. Und die Schwarzgelben geben ibnen mit Anbacht. "Ach, entschulbigen Sie - fragt bort ein altes Mutterden einen besonders bumm und unsauber aussebenden Golbaten. ber von Rinbern und Ammen neugierig betrachtet wirb - find Sie nicht ein Croat?" Und ba er mit bem Ropfe nict, legt fle einen Rreuzer in feine Sand und gebt bann mit verflärtem Angenicht, als batte ne ibn in ben Bottestaften geworfen, weiter. Dabin haben es bie Bubler gebracht, bag man bier biefe Solbaten ale unfere Retter verebrt und mit Recht verehrt. Militarberricaft : wißt ihr mas bas beißt im übrigen Deutschland? Lagt euch warnen ba "braußen," wie man bier fagt, umgeht fie wie einen tiefen See, foliegt por ibr bie Thuren, bleibt ba beim und seid still, wenn ihr fie kommen, bort wie, bei Regen und Gewitter, benn mit ihr fampfen fonnt ibr nicht. Battet ihr neulich auf bem Stephansplage bie große Blutlache gefeben! Es war fo gar junges Blut von einem Studenten, ber fich fo gern gerettet batte, als man ibn, ber eben aus bem Café français trat, verhaften wollte, und ber beghalb nieberge-

÷

folagen wurde. Und barüber wehte vom Stephansthurme die weiße Fahne.

Am Mittwoch wurde es mit dem Abgeben der Baffen Ernft. Aus vielen Säusern hatte man sie während der Nacht zum Fenster hinausgeworfen, und so lagen sie am andern Worgen auf den Straßen, ein schreckliches Zeichen, daß die Stadt besiegt sei. Sie wurden von Soldaten gesammelt und zunächst in Haufen zusammengelegt, dann auf zweispännige Wagen geladen, welche furchtbar klirrten und unter denen das Straßenpslaster erbebte, wie sie langsam den Wassenderberds zusuhren. Man sagt übrigens, in den Borstädten seien viele Wassen von den Nationalgarden vergraben worden. So kann es uns denn auch nicht wundern, wenn dunkle, unheimliche Gerüchte von nächtlich ausgehobenen Clubs und geheimen Zusammenkunsten sest von Zeit zu Zeit laut werden.

Was sonft in ben ersten Tagen nach dem Einzuge ber Aruppen geschah, war natürlich keineswegs erfreulicher Art. Damals war's, wo Croaten oder Tschechen, welche nicht stehlen, aber doch bei Gelegenheit bie Taschen nach Munition burchsuchen durften, unter bem Rus: Pulver! Aulver! sich mit Uhren und Gelbbörsen davon machten. Am schlimmsten erging es ben

Studenten. Man hat in den kalten Rächten gesehen, wie sie zu Dutenden frierend auf elenden Leiterwagen saßen, in bunnen Röcken und theilweise noch mit Kalabreserhüten, während die militärische Bededung, welche sie ins Gefängniß geleitete, in dide, warme Soldatenmäntel gehüllt, zu beiden Seiten neben-her ritt.

Wie oft hatte mich während ber Revolution ber . Bolksgefang erfreut, namentlich bie fteierischen Rlange, wie fle besonders schon in mancher Nacht binter ber fdwarzgelben Barrifabe aus einem Seitengafden am Stephansplate ber erschollen! Und ber Befang trieb feine Bluten auch mabrent ber angebenben Militarberricaft noch fort. - Um liebften laufchte ich unter ben frembrebenben Nationalitäten, ben Galigiern, beren Beisen etwas feltsam Ergreifenbes haben. 3ch traf Tichechen, wie fie um ein Feuer fagen und nach einer bet ihnen fehr gewöhnlichen Melodie Verfe fangen. bie ihnen der-Unteroffizier aus einem kleinen gerlesenen Lieberbuche vorsagte. Go gitterten bier an bem Wachfeuer ber bohmischen Krieger jest noch bie Prager Junibewegungen nach. Rachbem in Brag bie Swornoftpartei beflegt war, hatte Fürft Winbifdgras viele junge Leute, welche bazu gehörten, unter bas

Militar geftedt, und fo fann man nich nicht wundern, wenn zu Anfang Novembers auf ben Blauen ber Stadt Wien bas Lied von Kuranbovi und bas berübmte Schuselka nam pise erschallten. - Schon und lieblich flang bem bentiden Ohre ber Gefang ber Deutschöhmen, wenn gleich ber Text ihrer Lieber oft nur gewöhnliche Scherze enthält und ibre Ausforache nicht beffer ift als bie in ben fühlichen Brovingen bes Raiferftaates. Den tiefften Einbrud machte es aber auf mich, als ich eines Abends fpat einen Grenabier, ber einsam vor mir über bie Strafe ging, im reinsten Deutsch, wie ich es seit lange nicht gebort, mit voller flangreicher Stimme ben erften Bers bes Liebes: "Steh' ich in finft'rer Mitternacht " fingen borte. Welches Schicffal batte ibn, beffen Sprache offenbar ben gebilbeten Nordbeutschen verrieth, in bas öfterreichische Rafernenleben verschlagen? Und mo weilte fie, vielleicht broben in Bolftein, in Sannover ober Braunschweig, von ber er fang, als er eben in eine Seitengaffe ber Raiferstabt einbog:

> schlaf wohl in beinem Rammerlein Und bent in beinem Bergen mein.«

3ch foliefe hier biefe flüchtigen Stigen, ba es mich nicht barnach verlangt, die Lefer zu ben gabirei-

chen Hinrichtungen zu führen, von benen wir leiber in den folgenden Tagen Zeugen sein mußten. Bereits geht in Wien Alles wieder den gewohnten Gang. In den öffentlichen Gebäuden kommen die wohlbeleibten, stattlichen f. k. Portiers wieder zum Vorschein, die in ihre winterlichen Belze gehüllt, mit den großen silberbeschlagenen Stäben auf und ab schreiten, und das Volk, das sich hinzudrängt, hart anfahren. Auch sieht man schon, wie Schwalben, die einen neuen Frühling verkünden, die ersten vornehmen Equipagen durch die Straßen fliegen. — An der Spitalschmiede, von der ich oben erzählte, ging ich heute vorbei. Es wurde fleißig gehämmert, ein glühendes Suseisen lag auf dem Ambos und die Funken flogen lustig dis in die entserntesten Winkel des ehemaligen Spitals.

#### gintichtungen.

16. Movember.

Mach langen Regentagen, welche uns die Zeit der Militärherrschaft brachte, heute der erste schöne Tag in Oesterreich, mit blauem himmel und weißen durchsichtigen Wolken am horizonte. An diesem Morgen wurde Wessenhauser, den die Wogen der Revolution höher als irgend einen andern über das Privatleben emporgehoben hatten, im Stadtgraben zwischen dem Kischer- und Schottenthore erschossen. Ich ging denn auch hinaus, wenn auch etwas spät, da mich weniger darnach verlangte die Crecution, als Wolk und Militär dei dieser Gelegenheit zu sehen. Als ich in der Nähe des Kischerthores war, bog von der entgegengesetzen Seite her um die Mauern der Bastei bereits der Leiterwagen, der die Leiche holen

follte. Das Bolt, das fo bereitwillig ben Befehlen biefes Mannes geborcht und fo gern feine Blacate gelesen hatte, schaute jest gebankenlos und flumpffinnig zu, wie bie Leiche hier auf ben Wagen gelaben wurbe. Dan ergablte fich geftern, bag Deffenhaufer bie letten brei Tage vor feinem Tobe "ausgestellte fei. "nach altem Brauch in Defterreich," b. h. es tann ben Berurtbeilten feben, mit Ausnahme bes allerletten Tages (wo es feiner Erlaubnig bedarf), jeder, wer es verlangt ; am Gingange ftebt ein Teller, auf ben bie Reugierigen etwas Belb für Seelenmeffen legen, unb babei gibt man ihm auf Staatstoften zu effen und gu trinken, was er will. An Neugierigen fehlte es auch bei ber hinrichtung nicht: fie ftanben vom Schottenthore bis zum Rifdertbore bie Baftei entlang. Unten im Stadtgraben bielt ber Leiterwagen, von einigen Offizieren und ben mußig und gerftreut umberftebenben Idgern umgeben, noch immer, während in einiger Entfernung vor ber Afervorstabt fich ein Trupp Reiter in Bewegung feste, von bem man Anfange, ba er immer bem Laufe ber Chauffen folgte, nicht wußte, mas er wollte, ber aber bann in ber Nabe bes Richtplates von ber Strafe ab in ben Stabtgraben bineinfprengte. Bon biefem Trupp Reiter begleitet, fest

sich jest der elende Leiterwagen in Bewegung, fährt, immer die breitesten Straßen aufsuchend, auf mannich-sachen Areuz- und Ouerwegen über die Promenade nach der Alservorstadt zu, wo sich die Leiche nun im Josephinum besindet. Wie der Wagen uns aus dem Geschete verschwindet, hat auch bereits das Volk auf der Bastei sich verlaufen, und man sieht nach allen Seiten hin nichts weiter vor sich, als exercirende Soldaten, dazwischen einige Spaziergänger und in einiger Ferne hinter den Borstädten die prächtigen hohen Donan-Ufer.

Auch Robert Blum, "ein Mann aus Deutschland," wie die Soldaten sagen, ist in Desterreich für seine Sache zum Märthrer geworden. Wenn der Frühling kommt, und besonders, wenn die blauen Märzblumen blüben, wird die österreichische Jugend sein Grab aufsuchen und daran von Deutschland träumen und vom deutschen Parlamente, welches dann vielleicht schon, ach, wer weiß wie weit von ihr liegen wird.

#### Stoluß.

28. Becember.

So bricht benn auch bas flille Beihnachtsfeft über ber Militarberrichaft berein. Ringeum binter ben Bafteien blinken Ranonen hervor, mabrend bie Bewohner ber Stadt fich allmählich wieber mit bem Militär vertraut gemacht haben. In jenem alten Bureauftyl , welchen ber öfterreichische Beamte auch auf die Umgangsiprache überträgt und nach bem bie einzelnen Bürgerfamilien fich als Parteien gegenüberfteben, borte ich nach ben Oftobertagen einen alten Rangeliften zu einem Offigier fagen : "Die Par» teien find gang zufrieben mit ihren Einquartierungen. fie kochen ihnen Knöbel und find guter Dinge. Allmählich nun hat auf ben Straßen bas Bivouakiren nachaelaffen. In ber Leopolbstadt loberte gulest nur noch ein einziges Wachtfeuer, und jest, glaube ich, ift auch biefes verschwunden. Bugten wir nicht, wo bie Croaten, Tichechen und Deutschöhmen geblieben find, welche fonft auf allen freien Blaben ber Stabt

umberftanben und ihre Bolfelieber fangen, fo murbe uns bas "Babemecum nach Ungarn." ein Bandbnch für Solbaten, bie nach Ungarn marschiren, bas wir an ben Venftern ber Buchbanblungen fteben feben, auf bie richtige Spur lenken. Moge es ber Armee bort an Allem was bas Babemecum von bem ungaris ichen Bauer fie forbern lebren will, moge es ibr an Brod, Aleisch und Wein in Ungarn nicht feblen! Ich gebore nicht zu benen, welche bie letten Soffnungen für die Freiheit auf jene berbftlichen Regenfcauer fetten, bie nach ben Oftobertagen bereinbraden und ben Boben ber ungarischen Beiben sumpfia und für bas Ginbringen bes öfterreichischen Beeres fdwierig machten. Die Freiheitspartei in Defterreid, b. b. die beutsche, mochte wo moglich noch jest ibre Soffnung auf die Ungarn feten. Auch traumt man mobl noch immer von neuen Revolutionen. "Das Lagerbier ift beuer ichlecht gerathen, bas Märgbier foll befto beffer werben," fagt mancher Defterreicher.

Sieht man nun keine Bivouaks mehr auf ben Straffen, so will fich boch auch bie ehemalige heiterkeit bes Biener Bolkslebens noch nicht wieder zeigen. Die schonen Zeiten, wo eines Tags eine Anzahl zerlumpter

Arbeiter von ihrem Arbeitsplage in die Stadt tamen und erklärten : fie fürchteten fich vor ben Broletariern. welche allerbinas bamale einen Aufftand beabiichtigten, biefe iconen Beiten voll llebermuthe find vorbei. Bwischen ben ebemaligen Arbeitern und ben Broletariern ift beute kein Unterschied mehr, und alle umfteben im großen Salbfreife bas Gebaube, in bem fic bas Arbeitsnachweiseamt befindet. Dicht gebrangt fteben fie bort alle umber, auch viele schnatternbe Beiber befinden fich in bem Saufen, aus beffen Mitte ber Ticato und bas Bajonnet bes bier als Bace aufaeftellten Solbaten bervorragt. Wenn nun in bem Belagerungezustande, wie er jest ift, auch nicht mehr jene Mannichfaltigfeit bes Boltelebens gebeibt wie früher, fo reift bod unter feinem Schute allmäblich bie Kritif ber früheren Buftande beran, und eine, wenn auch nicht gerabe fehr geiftvolle, so boch gewiß mahre umb treffenbe Satire wagt fich felbft bereits an bie uns noch so nabe Oftober-Revolution: ich bente bierbei befonbers an eine Reibe von Bilbern, die an ben Runftläben aushängen. Eines berfelben, mit ber Unterschrift : "Eine Blotte von zweifelhaftem Ruf." ftellt eine Ausruferin bar, welche ein Placat mit bem Titel: "Dreifig Dambficbiffe aus Ungarn." ausbietet. Ein

anberes ftellt einen Legionar auf bem Stebbansthurme bar, ber bas Kernalas nach Ungarn gerichtet balt. Dier lautet die Unterschrift: "3ch sebe noch immer feine Ungarn." Etwas zu bosbaft ift "ber Legionar am 81. October." Durchaus ale Beidnungen nach bem Leben tonnen bagegen gelten : ein Legionar im Barnifd . ein Mobilgarbe (mit ber Cigarre) und bemaffnete Broletarier (fie tragen Stusen im Arm und am Bute 3meige). Ihnen gegenüber ein Granger, beffen halb bauerifche, halb folbatifche Buge burch und burd charafteriftisch find. Eben so fehr ift ber Serefcaner getroffen, bei bem freilich bas Charafteriftifche febr leicht zu treffen war, ba es einfach in bem friegerischen Ausbruck bes Auges und zudem in dem Borrath von Dolden und Biftolen beftebt, die er im Gurtel trägt. Das ift ber Stubent bes Banus von Croatien, welchen biefer, wie er einft, bevor bie Stadt genommen war, zu einer Deputation bes Gemeinberathes von feiner Gerefchaner - Leibmache fagte, nach Wien auf die Aula führen wollte! Er bat Wort gebalten, und alle biefe Bilber werden einft für bie Befoichte unferer Beit nicht ohne Wichtigkeit fein.

<sup>--++&</sup>gt;-OBO-c----

## III. Weihnachten in Angarn. 1848.

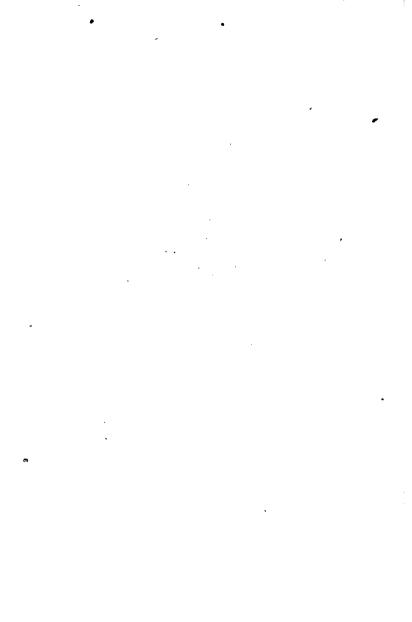

So war es also boch noch möglich, bas Beihnachtsfest an einem beutschen Berbe in Ungarn zu verleben. Um Enbe ber Leopolbstadt, wo noch immer bie Rinber zwischen bem Prater und ben boben von Kanonentugeln gezeichneten Baufern mit Tellern und Beden auf die Borübergebenben gulaufen, um gu betteln, weil in ben Wohnungen ihrer Eltern gepfinbert fei, bort wandte ich mich links nach bem Bahnbofe ber Morbbabn. Gin Meiner Aug ftand bier (um 21/2 Uhr Rachmittage) in Bereitschaft, auf bem eine Fabne wehte mit ber Inschrift: nach Brefburg. Wir rollten bis Ganferndorf auf ber Nordbahn babin. Bon bort führt eine bescheibene Bahn von einfachen Schienen, jeboch nicht ohne einen prächtigen Biabuct unb einen giemlich langen Tunnel, über Beiben und Borberge ber Karpathen, mit ber Aussicht auf bas reizend

gelegene Kaltenbrunn und ben Rogel, nach Ungarn binein. Mir ging bie Raiferwahl und bie öfterreichifche Frage, mit benen man fich jest in Frankfurt beicaftigt, im Ropfe berum, ale wir ba bineinfuhren, und es war mir, ale borte ich es vom beutschen Boben ber über die minterliche Landschaft wie lautes Glotfenlauten mir nachtonen. Wer boch jest in die Bufunft bliden tonnte! 3ch ftarrte lange binaus auf bas gefrorene Land. Auch bu, Slovat, ber bu in bie grobe wollene Dede gehüllt am Wege ftehft, möchteft bich von Deutschland losreigen? Deinen runden but baft bu mit bunten wollenen Schnuren umwidelt, und ale ber Dampfwagen zum erften Male von Deutidland nach Ungarn bineinlentte, warfft bu mit Steinen binter ihm ber. Gott foll mich vor bem frevelhaften Bunfche bewahren, bir beine Sprache und Nationalitat entzogen zu feben; aber beutiche Lebrer fonnten beinen Rinbern gar nicht schaben, benn von beinen hurban wirft bu niemals menschliche Gultur achten lernen.

Was mir in Prefiburg zuerst aufstel, waren auf ben Straßen bie neuen frisch angestrichenen schwarzegelben Schilderhäuser vom stärkten Eichenholz. Auf manchen weht noch zum Ueberflusse auf einer langen

Stange bie fcmarzgelbe Fabne. Diefen Schilberbaufern fieht man es an, bag fich ber öfterreichifche Golbat in Ungarn bald wieder beimisch fühlen wird, wenn auch auf einem ber Plate ber Stadt Bregburg bas eigenthumliche Bachthausgebaube mit feiner langen faiferlichen Wachtflube von ben Ungarn weggeräumt ift. Die Croaten waren ichon jest auf ben Straffen und Platen von Pregburg vollkommen zu Saufe. Am Beihnachtsabende fagen fie bort um die Feuer ber, ju benen fie bier mabrhaft riefige bolgtnorren gufammengetragen hatten. Eine kleine Gruppe fand ich, wie ne auf einem ber Blate unter einer Menge fleiner, mit Beu beladener ungarifder Wagen verftedt fag, beren ich mehrere, die als Barrifaben benust maren, an beiben Seiten ber Gifenbahn hatte liegen feben. Solcher mit beu beladener Wagen wurden noch immer mehr, theils von fleinen rafden Bauernpferben in Die Stadt gezogen, theils von gewaltigen Stieren mit ber breiten Stirne, über welche bie nach auswärts gebogenen Borner weit hinwegragen, in bie Stadt geschoben, und es ichien, bag man fie gern unabgelaben bie Racht bindurch fteben ließ, damit fie die Bachen vor dem Nachtwinde ichugen fonnten. Auch wurden fie mohl jum Theile tiefer nach Ungarn hinein ber Armee nachgefahren. Wachen ftanben überall umber, man fab fie vor vielen Thuren im erften, zweiten und britten Stock ber Gasthöfe, und zuweilen felbst vor ben Speisefälen.

Dan batte ein wilbes Leben geführt in Bregburg feit bem Berbfte 1847. Jest fab man wenig Spuren mehr vom ungarifden Leben. Die "beutschen" Bute, welche man in Wien traat, finben fic auch bier jablreich, nur bag fie niebriger find und mit auffallenberen Schnallen verfeben; fie beißen bier "ungarifche" Sute, auch wohl "minifterielle." Allmablich erft febrt man bier zu ben gewöhnlichen Trachten zurud, und ich mußte berglich lachen, als ein alter braver Debieus, beffen ehrliche ichwarzgelbe Gefinnung die ungarifden "minifteriellen" verfcmabt batte, aus ber Ferne ein Calabreferhutden nach mir ichwenfte, unter beffen Soupe er zeither feine Rranten befucht batte. Es foll übrigens in Pregburg an fcmarggelber und leiber auch an beutscher Gefinnung gar fein Ueberfluß vorbanden fein. Die Ungarn, welche fcmarggelb find, befinden fich meift in Wien und Olmus. Gin Mitalied ber flebenburgifden Deputation, welches mit mir in Pregburg war, erzählte, daß es vor furgem in Olmus, als Frang Joseph einige Regimenter gemuftert hatte, von einem ungarischen Bachmeifter, in beffen Rabe es ftanb, in magbarifder Sprache mit ben Worten angeredet worden sei : "Das ift ein anderer Raifer ale Roffuth - ber ift nicht ber mabre!" Ja mobl! ja wohl! entgegnete nachbenflich und feierlich in berfelben Sprache ber Sachfe. In Bregburg maren mabrenb ber letten Beit eigentlich nur bie Schiffer beutsch und ichwarzgelb. Wenn mander ehrliche Deutsche fic von ber ungarischen Romantif bat binreißen laf. fen, fo ift es bagegen ein Bug von wirklich großartiger poetischer Bahrheit, bag biefe ichlichten Leute, welche an bem majeftatischen beutschen Strome ihr Leben gubringen, fich ihr zu entziehen wußten, und bağ fie bie Abnung von ber Miffton ber Deutschen im Often im treuen Bergen bewahrten. Diese Schiffer zeigten fich träge und faul, als ihnen aufgegeben mar, Die Donaubrude bei Pregburg abzubrechen und nach Befth zu ichaffen. Die Beftandtheile berfelben liegen jest, wo auch die Gisicollen biefe Brude gerichmettern würben, am linten Donauufer aufgehäuft, neben ber Stabt.

So groß war bie Leibenschaft ber Menschen, so groß bie Naturkraft, welche sich in biesem Kampfe um bie Nationalitäten zeigte, baß an bieser Stelle eine Reitlang bas linke Donguufer voll ftanb von ben Einwohnern ber Stabt, welche beftige Worte, Berwünschungen und Drobungen über bie Dongu bin riefen jum rechten Ufer, wo Jelladich mit ben Seinen ftand. Bang besonders soll fic burch feinen fast bamonischen Gifer ein protestantischer Beiftlicher ausgezeichnet baben, bem jest bie Militarberrichaft in Brefiburg ein Rapuzinerflofter als Gefängnif angewiesen bat. Während ber tichecischen Bewegung batte er fich in Prag entschiedene Berbienfte um bie beutiche Sache erworben. In Brefiburg foll er fic für einige Gulben taglich zum Briefoffnen haben mißbrauchen laffen, und man faat, baf aus bem ichwarzen Rabinet bes geiftlichen herrn die Briefe oft mit ben blogen Fingern wieder geschloffen, an ihre Abreffen gelangt feien. Er war mit in ber Schlacht bei Schwedat, und foll burch eine begeifterte, fanatifche Rebe voll haffes gegen das haus habsburg bie Ungarn bemogen baben, bie beutiche Grange ju überichreiten, wie benn überhaupt im Durchschnitt bie beutschen proteftantifden Beiftliden in Ungarn, mabrideinlich megen ber alten religiöfen Unbulbfamfeit in Defterreich. auf Seite ber Ungarn fteben, mabrend bie fatholische Geiftlichkeit schwarzgelb ift - ein Rapuziner bonnerte zu Beihnachten in Presburg von ber Kanzel für das haus habsburg. Die Flucht von Schwechat wird als eine sehr wilde geschilbert. Es war ein formlicher Bettlauf, um Presburg zu erreichen, und ein hauptmann kam, noch ganz außer sich, auf das Rathbaus gestürzt, um dort seine Soldaten zu suchen, die er auf der Flucht verloren hatte.

Die ungarischen Landwehr = und Sensenmänner, welche fich vor ber Schlacht bei Schwechat versammelten, glaubten zum Theil, ber Kaiser sei von Windisch-grät gefangen genommen, und fie mußten ihn befreien! Indessen hatten sie fich eine bestimmte Zeit vorgesett, welche sie auf das wilbe Kriegshandwerk verwenden wollten, und da diese verslossen war, kehrten sie zu ihren Wirthschaften zurück.

Bu ben verlorenen Söhnen ber beutschen Sache in Ungarn gehören auch zwei beutsche Schriftsteller: Baron v. Beher (Rupertus) und Martini (K. Wilm). Beher stammt aus einer märkischen Familie, besaß ein Rittergut bei Berlin und lebte, halb Junker halb Boet, mit den Berliner Dichtern Chamisso, Gauby 1c. Nachdem sein Gut in der Mark verkauft war, wurde er österreichischer Offizier, und lebte zuleht mit der Tochter eines ungarischen Magnaten verheirathet, als

benflouirter Saubtmann auf einem anmutbigen, boch. gelegenen Lanbitte bei Brefiburg, wo bem Singuf-Reigenben icon bas entgegenschallenbe Biebern nus thiger Roffe antunben tonnte, bag ein ritterlicher Beift nich bierber an ben Abbang ber Karvathen gurudgezogen batte. Inbeffen batten wir nie gebacht. bağ ber oft gang freche Berliner Bit biefes martifchen Junkers, beffen Schriften zu Anfang biefes Jahres unter bem wilben Litel : "Allerlei Ran," gesammelt ericienen, mit ber unggrischen Romantit, bie er fo oft veriffirt bat, Freundschaft ichließen murbe. Es fceint aber, die Belegenheit, nach Abenteuern auf den ungarifden Beiben umberzuflepbern, bat ben breugifchen Chelmann gang aus feiner bisberigen Babn ge= lenft. Er war mit in ber Schlacht bei Schwechat, und sis die Ungarn Brefiburg raumten, wurde er Commanbant ber Weftung Leopoldstadt. Sein Landfit in Breuburg, ber fo freundlich auf bas ihm gegenüberliegende Babnbofsgebäude berabicaut, ift bereits confiscirt. Martini (R. Wilm) ift ein geborner Dentid. bobme. Ale öfterreichischer Offizier glübte er im Berbfte vorigen Jahres in feiner Raferne au Befth für beutsches Wefen und "beutsche Art." Sein "Stillleben eines beutschen Mannes im fremben Lande"

(Dorfgeschichten von ber Militärgränze, wo er Jahre . lang als Offizier ftanb), konnte er nicht vollenden, er mußte in letter Zeit die Schanzen um Bresburg bauen! War benn wirflich teine heibe in Ungarn, auf der diese Männer die deutsche Kahne hätten aufpflanzen können?

Gegenüber der Indifferenz und den Verirrungen ber Deutschen muß uns ber nationale Gifer ber Glovaken mit Bewunderung und, wenn wir an die Bufunft und an bie übrigen flavifchen Stamme benten, mit Beforgniß erfullen. Sie haben in biefer Beit na= türlich viel gelitten, und Sture Bruber, ber in Mobern Bfarrer ift, mußte oft bie Bauern aus ben Rarpathen ju feinem Souse in bie Stadt rufen. Baron Jeffenat ftellte es in ben Willen gefangener Studenten, welche gegen bie Ungarn gefämpft hatten, ob fie gehangen fein ober ihre flovafische Nationalität abschwören und frei fein wollten. Sie wählten bas Erftere und ftarben freudigen Muthes. General Simonich zog ben hut ab, als er an bem Baume vorbeiritt, an bem fie gehangen batten. Jeffenate Guter find jest confiezirt, die Roffe ber faiferlichen Solbaten wurden in bie Wohnzimmer feines Schloffes getrieben, und bie prächtigen Dobel

von ben Offizieren ben Solbaten als Brennholz für bie Bachtfeuer übergeben.

Als ich nach Wien zurudlehrte, ftand auf bem Guterwagen bes Bahnzuges, ber eben nach Ungarn abgeben follte, wieber eine lange Reihe von Kanonen.

------

## IV.

Eine Stadt in Mahren.

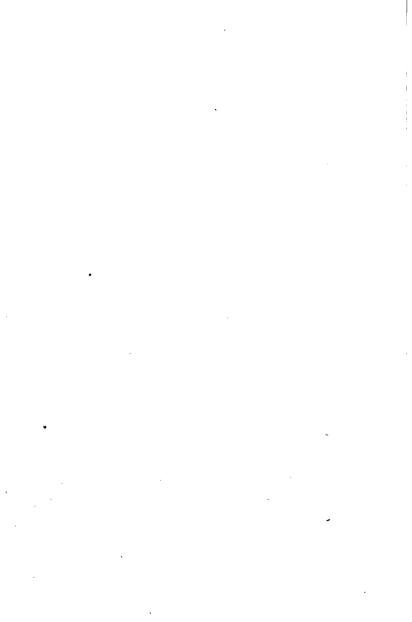

7

Wenn es bie Freunde großer, mit bem Bewußtfein ber Bolfssouveranetat ausgestatteter politischer Berfammlungen eben fo febr nach bem fleinen Aremiter, als nach ber Stadt am Main zoge, wobin fcone Wege, an benen zum Theil, wie in ber ehrwürbigen Wartburg, große biftorifche Grinnerungen aus bem Balbesbunkel auftauchen, unabläsing auch bie Reifeluft bes entfernter Wohnenben loden: bann wurde bie fleine Poffutiche feineswegs ausreichen, welche von Hullein, einer Eisenbabnftation ber Rordbabn, aus nach Rremfler fabrt. Dit bem Conbucteur und bem Poftillion gablt fie niemals mehr als fünf Berfonen, und boch erhalten bie beiben muthigen Roffe vor bem Wäglein, bas gar balb von Sullein aus in eine ftille, fumpfige Lanbichaft ablentt, bie Berbinbung ber öfterreichischen Bolfevertreter mit ber ganzen übrigen Welt, wobei wohl darauf gerechnet ift, daß die bäuerlichen Abgeordneten zu Fuß, ihr Bündel unter dem Arme, dem Orts ihrer Bestimmung entgegenpilgern. So zog denn wirklich auch diesmal ein Bäuerlein neben der Postkutsche gen Kremsier, von dem der Conducteur sagte, daß er ein Abgeordneter sei, und ich konnte nicht unterlassen, ihm zuzurusen: "Helf Gott!" wie man in meiner Heimath den Schnittern auf dem Felde zurust, wenn man vorübergeht. Wie die Knechte am Samstage aller Orten wandern zu ihren Weibern und Kindern, so auch die bäuerlichen Abgeordneten, welche nicht allzuweit von Kremsier zu Hause sind.

Ich soll nun vor allen Dingen sagen, wie es in Kremster auf Markt und Straßen aussteht. Wenn in den Städten des nahen Ungarns durch ihre Breite und durch zahlreich neben einander umberstehende Zugochsen jede Straße zum Marktplate wird, so sind hier die Straßen nicht nur schmal, sondern auch öde und leblas. Dagegen der Markt in der Mitte der kleinen Stadt ist unverhältnismäßig groß und bietet für ein eigenthümliches, buntes, mährisches Leben gehörig Raum, in seiner Trägheit und seinem träumerischen hinschenen fich auszudehnen. Und so stehen

bie Menschen umber an den Seiten des Marktplates, bessen umgebende Häuser zum Theil mit buntfarbigen religiösen Bildern geschmückt sind, und dessen Mitteeine Säule, auf der das Muttergottesbild hoch in die Luft ragt, und ein danebenstehendes sehr breites Brunnengebäude einnimmt. Sanz besonders bunt sah es eines Morgens aus, als die Bourgeoiste von Kremster, in rothe Hosen und warme Schaspelzjacken gestleidet, sehr zahlreich vor dem Gerichtshause unter den Hallen oder "Lauben," welche den ganzen Markt umziehen, umherstand, mährend die Landleute bereits außerhalb dieser Hallen zusammengetreten waren. Ihre Wagen standen noch weiter nach der Mitte des Marktes zu.

Einen gastlichen Einbruck macht ber bischössliche Theil von Kremster. Namentlich gilt dies von denjenigen Zimmern des Schlosses, welche man für die Restauration ausgewählt hat. Ich glaube, es ist ein altes klösterliches Resectorium, in dem die Deputirten und Zournalisten zu speisen pflegen. Die Decke des Zimmers ist gewöldt, wie man es auch in den nahen slowakischen und mährischen Städten in den Häusern der Geistlichen, in den Schulen und vielleicht in allen Gebäuden sindet, welche man über den Charakter reiner

Arwaitwofnungen erheben und benen man gleichsam ben Charafter einer gewiffen Deffentlichkeit verleihen will. Sie erhalten baburch etwas Tempelartiges.

Der Beist der Deffentlichkeit ist dem bischöflichen Palaste in Kremfter neuerdings in reichem Maße zu Theil geworden. Freilich sieht man es der Bracht diesses Hauses an, daß es nicht für ein Barlament gebaut ist, — für Bolksvertreter genügen ja einsache große Säle mit viel Licht. Durch die vielen Borzimmer des erzbischöflichen Balastes friechen hannakliche Bauerr zu den Galerien empor, einer scheu hinter dem andern gehend auf den breiten Treppen, als stiegen sie auf einer Leiter zum Heuschober empor.

Die bäuerlichen Abgeordneten, die als schlichte Männer ans der Mitte des Bolkes herausgerissen, zum Theil der dentschen Sprache nicht mächtig und durchaus ohne Bewußtsein von der Großartigkeit ihrer Stellung, auf einen erhabenen Platz geschleubert wurden, sie, die in Bersammlungen von welthistorischer Bebeutung den Charakter harmloser Privatpersonen trugen, sind seit der Berlegung des Reichstages nach Kremsier mit dem Bolksleben wieder völlig eins geworden. Sie wohnen bei den Bauern eines dicht bei Kremsier gelegenen Dorfes und kommen von dort res

gelmäßig zu ben Sipungen in die Stadt, wie fonft wohl zu den Markttagen.

Wenn ber öfterreichische Bauer einft aller feiner Laften entwöhnt und unter ben Sturmen einer arofen Beit jum Bewuftsein berangereift ift, bann wird fich ber Geift diefer Bolfer, wie an einen Traum aus ibrer Rindbeit an die boben Sallen erinnern, in benen ihre Bertreter jest aus und eingeben. Sollte aber - was Bott verhüten wolle - bie Freiheit in Defterreich wieder finten, auch dann wird er fic. wenn er wieder in der Furche hinter bem Bfluge her= schreitet, noch baran erinnern, bag er einmal in diefem bifcoflicen Balafte aus und einging, bak er auf roth ausgeschlagenen Stublen bier im Lehnfaale fag, gerade ale mußten nun ju ibm die Bifcofe und Ritter hulbigend und gehntend fommen, und ber öfterreichische Bauer wird fich babei bas Beugnif geben fonnen, baf feine Geele feufch und fill und vom hochmuthe gar fern geblieben ift.

Einer der bäuerlichen Abgeordneten, vermuthlich ein Slave, soll bei einem furzen Aufenthalte in Wien etwas berauscht in eine Kaserne gekommen sein, um sich gegen die Ungarn anwerben zu laffen! Und in der That wurde gewiß Mancher von ihnen Defterreich boch zu Roffe beffer vertreten, als aufben rotben Seffeln.

Bor Eröffnung ber Sigung, ber ich in Rremfier beimobnte, ließ ich mir die Baupter bes Czechenthumes zeigen, bas durch Riegers Rede über bie Boltefouverainität die Aufmerkfamkeit vorzugeweise auf nich gezogen batte. Es batte nich bamale mit einem Glanze umgeben, ber nicht gang naturlich zu nennen war. Ueberall mit ben bobmifchen Abgeordneten gu= fammen fab man einen ftattlichen blonden Gereichaner= Offizier, ju beffen vielen Dolchen und Biftolen im Gurtel die Brille im Genichte einen eigenthumlichen Begensat bildete und ber überhaupt gang wie ein beuticher Student ausfab. Im Reichstage nabm er einen für bobe Bafte an ber Seite des Sipungefaales felbft bestimmten Chrenvlat ein. Ale ein Saupt Der Swornoft mar er vor wenigen Monaten aus Brag gu Rellachich gefloben, jest tehrte er ale Gereschaner-Ofizier auf Urlaub in feine Beimath gurud. Dan muß gesteben, es liegt etwas Grogartiges in bem Bange, ben die Ereigniffe in Defterreich genommen baben, bas nich oft an dem Gefchicke ber Ginzelnen am beutlichften zeigt.

Mis ich in der Nacht auf den Bahnhof von Gullein

zurudkehrte, fand ich ihn dort wieder. Um ihn hatte fich in ehrerbietiger Entfernung eine fleine Schaar gerade auf dem Bahnhofe anwesender slavischer Landsleute gesammelt, die neugierig seinen rothen Mantel, seine Dolche und Bistolen betrachteten. Ein alter Serzgeant, der ihn als Tiener zu begleiten schien, erzählte der aufmerksamen Gruppe die Schicksale des jungen Sereschaner-Offiziers, und pries ihn zugleich als einen der bedeutenosten flavischen Dichter und Redner.

"Bierhundert Gulben waren auf feinen Kopf gesfest!" rief er den flavischen Bauern noch zu, ale fein herr bereits ben Dampfwagen bestieg, der ihn nach Olmus und Brag weiter führen sollte.

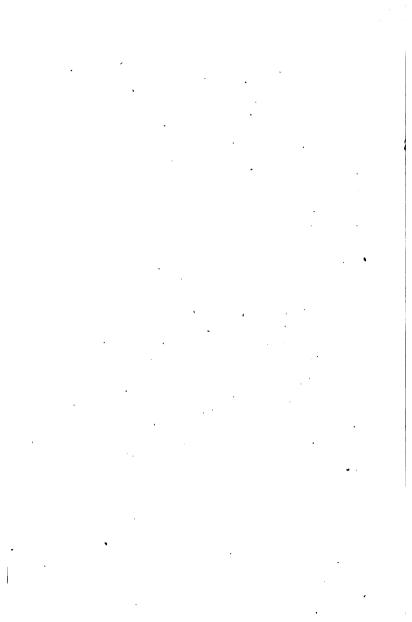

# Inhalt.

|       | •                                            | ۳    | CHE |
|-------|----------------------------------------------|------|-----|
| An ei | ne Dame in Frankfurt am Main                 | •    | v   |
|       | I.                                           |      |     |
| Stij, | en aus Böhmen, Ungarn, Obers 1               | ınd  |     |
| Nie   | der-Desterreich und Tyrol                    |      | 1   |
| 1.    | Bohmifche Mufitanten in der fachfifchen Schw | eiz. | •   |
|       | Deutsche und öfterreichische Studenten.      | Der  |     |
|       | Ballfahrtsort Mariaschein                    |      | 3   |
| 2.    | Böhmische Scenen                             |      | 23  |
| 3.    | Ein nationales Caffaftud ber bohmifchen G    | au=  |     |
|       | ner                                          |      | 29  |
| 4.    | Prager Erinnerungen. Gine fcone Rathha       | HG=  |     |
|       | uhr                                          | •    | 37  |
|       |                                              |      |     |

|     |                                             | Ceite     |
|-----|---------------------------------------------|-----------|
| 5.  | 3mei brennende bohmifche Dorfer. Der Bigeu- |           |
|     | ner winkt nach Ungarn hinein                | 39        |
| 6.  | Das Lolf im Prater. Wiener Augenweide .     | 42        |
| 7.  | Umschau in Pregburg                         | 49        |
| 8.  | Der Bollmond über dem Beinberge der Ma-     |           |
|     | trone. Die Capuginer. Der Calvarienberg.    |           |
|     | Ungarifche Chriftustopfe. Eine Sage von Da= |           |
|     | ria Therefia                                | <b>58</b> |
| 9.  | Die Slovaken                                | 63        |
| 10. | Die Magyaren und die Bigeuner               | 71        |
| 11. | Die Deutschen und die Schulen               | 76        |
| 12. | Gine flovatische Stadt                      | 84        |
| 13. | Auf der Donau bie Pefth. Sagardfpiel auf    | ٠         |
|     | der Donau. In Pefth                         | 89        |
| 14. | Gin nationaler Aufzug im Regen. Ueber Die   |           |
|     | Beibe. Die froblichen Slovafen              | 96        |
| 15. | Die kleine Dulberin aus Ulm. Der Tyroler    |           |
|     | Bacchus. Sonntagsfrühe auf der Donau. An-   |           |
|     | blid der Alpen                              | 101       |
| 16. | Die Pferde : Gifenbahn und der Sandwerto-   |           |
|     | buriche. Gefang öfterreichischer Reiter .   | 106       |
| 17. | Der weise Schiffer von Gmunden              | 110       |
| 18. | Bilber und Zeichen am Bege. Gine man-       |           |
|     | dernde steiermartische Rindviehheerde       | 116       |
| 19. | Das Mittagsmahl der Knechte                 | 123       |
|     |                                             |           |
|     |                                             |           |
|     |                                             |           |

|             |         |                |       |         |       |        |        | •          | <b>Eeite</b> |
|-------------|---------|----------------|-------|---------|-------|--------|--------|------------|--------------|
| <b>2</b> 0. | Das 4   | aus einer      | wei   | en B    | äueri | u      |        | •          | 126          |
| 21.         | Der S   | dwabache       | r     |         |       | •      | :      | •          | 134          |
| 22.         | Baierij | che und i      | hterr | eichijd | he Ši | ıbbatk | itille |            | 139          |
| 23.         | Der H   | aufirer ve     | n Sc  | hway    | •     |        | , `    | ٠.         | 146          |
| 24.         | Gin W   |                | in I  | urol    |       |        |        |            | 149          |
| 25.         | Ein b   | lauer Se       | e unt | ein     | jd)ön | es S   | hweit  | er=        |              |
|             | paar.   | <b>Honorat</b> | ioren | und     | Wild  | diebe  |        |            | 154          |
|             |         |                |       |         |       |        |        |            |              |
|             |         |                | Ħ.    |         |       | •      |        |            |              |
| Bien i      | m Dc    | tober 18       | 348 u | nd i    | m B6  | lage   | rung   | <b>ğ</b> = |              |
| ż u jt      | ande    | •              | ٠.    |         |       |        | •      |            | 163          |
| 1.          | Latou   | rs Tod         | •     |         |       |        |        |            | 165          |
| 2.          | Hund    | au .           | •     |         | •     | •      |        |            | 172          |
| 3.          | Auf 2   | Rarkt und      | Str   | aßen    |       | •      |        |            | 176          |
| 4.          | Gin 2   | lbenteuer      |       | •       | •     |        |        |            | 181          |
| 5.          | Ein 2   | Berbezelt      |       |         |       |        | •      |            | 187          |
| 6.          | Der     | Reichstag      | •     |         |       |        |        |            | 191          |
| 7.          | Bor 1   | dem Ausb       | ruche | des     | Rany  | rfe8   |        |            | 198          |
| 8.          | Ramp    | oftage         |       |         |       | •      |        |            | 203          |
| 9.          | Eine    | weiße Fal      | ne    |         |       |        |        |            | 208          |
| 10.         | Auf d   | er Univer      | fität |         |       |        |        |            | 217          |
| 11.         | Auf 1   | em Step        | hanst | hurm    | с.    |        |        |            | 223          |
|             |         | gerungszu      |       |         |       |        |        |            | 226          |
|             |         | ich tungen     |       | ٠       |       |        |        |            | 232          |
| 14.         | Schli   | uğ .           |       |         |       |        | •      |            | 235          |

|                             | Ecite |
|-----------------------------|-------|
| III                         |       |
| Beibnachten in Hugarn. 1848 | 239   |
| * *                         |       |
| IV.                         | •     |
| Gine Stadt in Mähren        | . 251 |
|                             |       |

\*

*:* 



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

### Harbard College Library



FROM THE FUND OF

#### CHARLES MINOT

Class of 1828

